

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

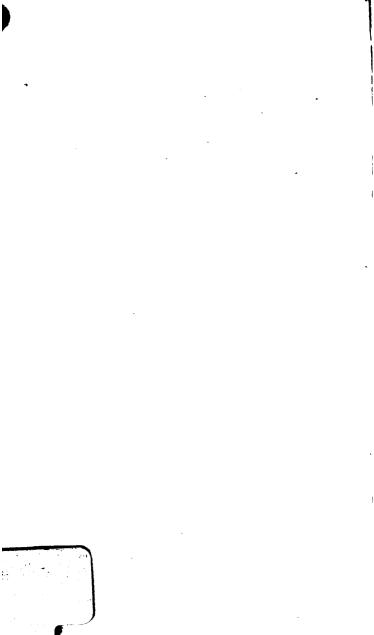

GA1 Christyn

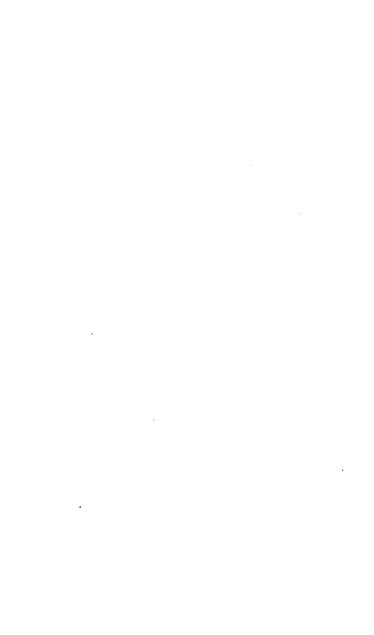

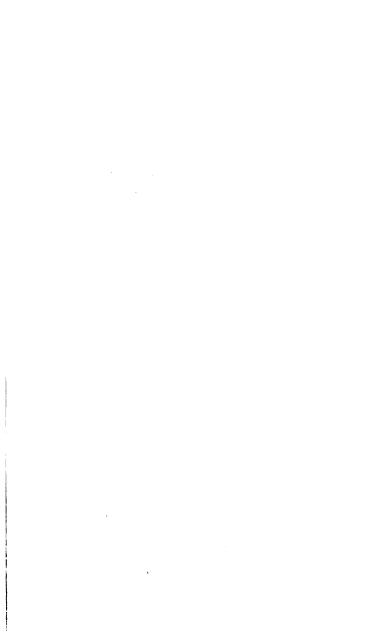

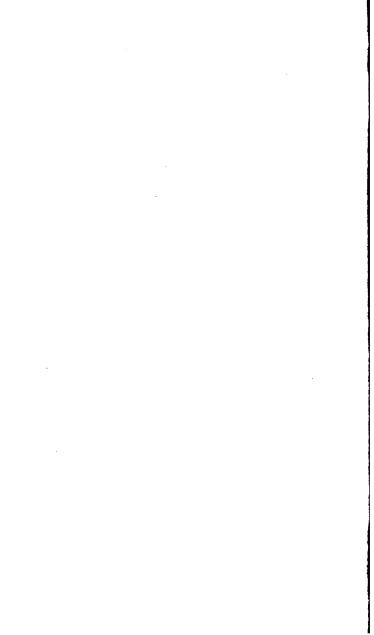

Aristy.



A Anvers show Spanog he Imprimite Libraire Place dite Swykerwye 1786

# DÉLĪCES

DES

## PAYS-BAS,

## DESCRIPTION

GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

### DES XVII. PROVINCES

BELGIQUES.

Septieme Edition, revue, corrigée, & considérablement augmentée de Remarques curieuses & intéressantes.

### TOME SECOND.

Contenant le Brabant Hollandois, le Duché de Limbourg, la Seigneurie de Malines, le Duche de Gueldres , le Comté de Namur , l'Artois, & partie du Comit de Flandres.



Et-se trouvent à ANVERS,

Chez C. M. SPANOGHE, Imprimeur-Libraire. fur la place de la Sucrerie.

M. DCC. LXXXVI.



A Anvers cher Spanog he Impremier Libraire Place dite Swyherryze 1786

### L E S

## DÉLĪCES

DES

## P A Y S - B A S,

o u

### DESCRIPTION

GÉOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

DES XVII. PROVINCES

BELGIQ-UES.

Septieme Edition, revue, corrigée, & considérablement augmentée de Remarques curieuses & intéressantes.

### TOME SECOND,

Contenant le Brabant Hollandois, le Duché de Limbourg, la Seigneurie de Malines, le Duché de Gueldres, le Comté de Namur, l'Arsois, & partit du Comté de Flandres.



Et-se trouvent à ANVERS,

Chez C.M. Spanoghe, Imprimeur-Libraire, fur la place de la Sucrerie.

M. DCC. LXXXVI.

THE ME. YORK

## PUBLIC LIBRARY 515961B

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS
B 1949 L



THE SOFTS PECON DAY & 1748

### LES

## DÉLICES

DE S

### PAYS-BAS.

## LEBRABANT

HOLLAND'OIS.

Est le nom que l'on donne à la partie du Brabant qui appartient aujourd'hui à la République de Hollande, & dont les Etats-Généraux ayant fait la conquête, se firent assurer la possession en 1648, par le Traité de Wessphalie.

Ce Pays comprend la Ville de Bois-le-Duc avec sa Mairie; la Ville & Baronnie de Bréda, le Marquisat de Berg-op-Zoom, la Ville de Maestricht, celle de Grave, avec

A 2

### LE BRABANT

le Pays de Cuyck; Gertuidenberg, Steenberg, les Forts de Lillo, de Kruys-schans, de Frédéric-Henri, & quelques autres.

Il y a un Conseil souverain de Brabant tabli par les Etats-Généraux à la Haye, qui juge de toutes les causes qui y sont portées, par appel, des Villes du Brabant Hollandois, & des Terres de leur dépendance.

L'établissement de ce Tribunal hors de 'la. Province, étoit une infraction manifeste aux privileges dont les Brabançons avoient joui, lorsqu'ils étoient sous la domination. d'Espagne, dont un des principaux étoit de ne pouvoir être traduit ni jugé à aucun Tribunal hors de leur Province. Toutes les Villes du Brabant Hollandois s'en plaignirent. aux Etats-Généraux par des remontrances. où ils demandoient à être maintenus dans leurs privileges, & conséquemment à ne payer aucune taxe ni imposition sans leurconsentement; à être jugés souverainement, & sans appel, par un Tribunal établi dans. Leur Province. Ils demandoient encore que tous les emplois publics du Brabant fussent conférés à des Brabançons, exclusivement à tous les Etrangers. Ils ajoutoient que le Brabant Hollandois étant devenu Membre de la République, ne devoit pas être traité comme. un Pays conquis.

Ils finissoient leurs remontrances par proposer une alternative, qui consistoit à demander, que l'on accordat au Brabant Hollandois.

#### HOLLANDOIS.

le droit de séance & de suffrage dans l'Assemblée des Etats-Généraux, ou la liberté de se gouverner lui-même, en soumissant aux Etats un contingent proportionné à celui desautres Provinces.

Ces remontrances furent présentées aux Etats en 1648, & en 1650, les Etats-Généraux remirent aux sept Provinces-Unies la décision de cette affaire. Les Villes du Brabant Hollandois agirent auprès des Etats de chaque Province, pour en obtenir un Jugement favorable; mais ils ne purent y réussir. On leur fit des réponses honnêtes, mais vagues, dont ils ne pouvoient tirer aucun avantage. Ceux qui leur étoient contraires, dirent qu'ils s'y prenoient trop tard; qu'il eût fallu faire ces demandes dans le temps même que leur Pays fur soumis à la République & les insérer dans la Capitulation de Boisle-Duc; mais que la République ayant pris: pne forme stable, fixe & permanente, il ne convenoit pas d'y rien changer : c'est ainsi que les Villes du Brabant Hollandois ont été: dépouillées de leurs anciens privileges : ce qui prouve que l'on ne gagne pas toujours à être soumis à un Gouvernement Républicain, & qu'il y a telle circonstance où lesanciennes Loix sont plus ménagées par l'Autorité d'un Prince Souverain, que par celle d'une République.

### LA VILLE DE BOIS-LE-DUC.

N dit en Latin Silva-Ducis, ou Buscoducum, vulgairement 'sHertogenbosch,
ce qui fignisse Bois du Duc, à cause qu'elle a
été bâtie dans une plaine couverte d'un bois,
où les Ducs de Brabant prenoient anciennement le divertissement de la chasse. Godefroi, Duc de Brabant, voulant s'opposer aux
courses que les Gueldrois faisoient dans son
Pays, sit couper ce bois vers l'an 1184, &
jetta les premiers sondements de cette Ville;
le Duc Henri, son sils, la sit achever en
1196, & elle sucoup agrandie l'an
1453, sous le regne de Philippe-le-Bon,
Duc de Bourgogne.

Bois-le-Duc fait avec son territoire, dit la Mairie, le quatrieme Quartier du Duché de Brabant, où ses Bourguemestres, Pensionnaires & Députés avoient autresois séance aux Etats. La Ville est triangulaire; elle est à dix-huit lieues d'Amsterdam, à seize d'Anvers, à dix d'Utrecht, à neuf de Nimegue, à huit de Breda, & à six de Graeve. Son assiete est sur la riviere de Dommel: qui y reçoit l'Aa, & se jette, après l'avoir traversée, à une lieue de-la, dans la Meuse, où elle sorme, avec le Wahał, l'Isse de Bommel.

L'abondance des eaux qui environnent cette



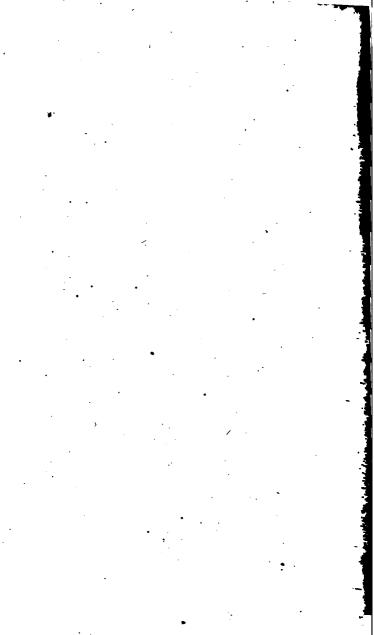

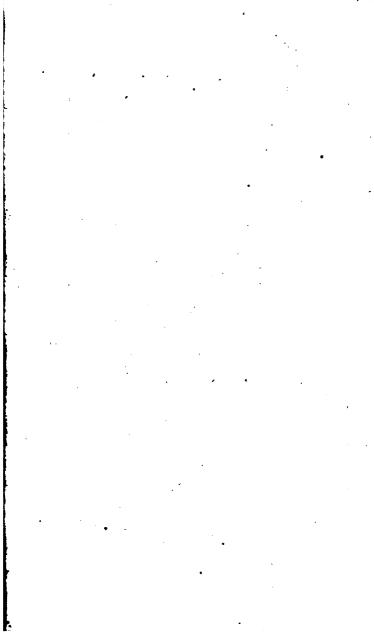

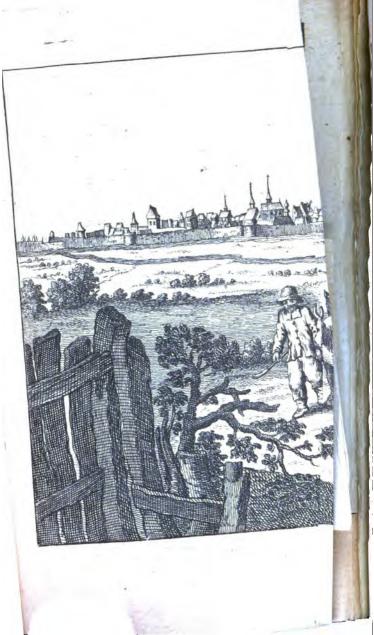

est cause que quelquesois, principaen hiver, on n'y peut entrer qu'en tous les environs étant inondés. Plu-Forts y rendent l'accès très-difficile a acipaux sont, celus de Saint Antoine, r les Espagnols, qui désend l'entrée siviere de Dommel, vers le Brabant. Is selle est un pentagone régulier, te le Fort de Petteler; celus de Crè-, à l'embouchure de la Meuse, envideux lieues de Bois-le-Duc, est le nsidérable. Outre ces sortifications, il

e dans la Ville, pas moins remarquanstruite par les Hollandois, dite Pa-

a cinq Portes à Bois-le-Duc; celle de du côté du Brabant; celle de Hin-, vers Graeve & Nimegue; celle d'Orers Utrecht; celle de Saint-Jean, vers en, & celle de Saint-Antoine ou la corte; outre trois portes d'eau. Quane canaux traversent la Ville, dont es-u is portent bateaux: & on y compte commodité des habitants, cinquantents de pierre. & trente-trois de bois, outre urs autres qui sont moins considérables. tre les édifices publics, on remarque ande Eglise ou la Cathédrale; l'Hôtel ouverneur, & l'Hôtel - de - Ville, qui ebâti l'an 1671. La grande Place est belle; il y a sur la fausse-porte de Vuche chambre remplie d'antiquités & de raretés,

### LA VILLE

tant en anatomie qu'en autres choses currieuses.

L'Eglise Cathédrale est dédiée à saint Jean l'Evangéliste; c'est une des plus magnifiques des Pays-Bas; il y avoit autrefois un Chapitre de trente Chanoines, fondé l'an 1366, par Jean d'Arckel, Evêque de Liege. Ces bâtiment fut achevé après cinquante ans de travail; le Chœur a cent pieds de longueur & le Nef cent & cinquante : elle est soutenue par 150 colonnes. Son clocher. qui étoit de bois, soutenu par quatre co-Jonnes de pierre, a été construit l'an-1526: il étoit placé devant le Chœur, & sahauteuz étoit telle, qu'on en pouvoit découvrir la Ville d'Anvers. Le 24 Juillet de l'an-1584, la foudre brûla cette tour, & en ôtala partie supérieure. On a tenu dans cette Eglise, l'an 1481, un Chapitre de l'Ordre de la Toison d'or, où Maximilien, Archiduc d'Autriche, créa huit nouveaux Chevaliers. Il y a des orgues des plus belles & des plus harmonieuses de tout le Pays. Le tombeau de l'Eveque Massus \* subsiste en core, ainsi que le maître-Autel, où les Ré-

<sup>\*</sup>Gisbert Masius, Evêque de Bois-le-Duc; mort en 1614. On ne doit pas le confondre avec André Masius, célèbre Docteur de Louvain, très-savant dans les Langues orientales, qui donna au Public un Grammaire Syriaque, & qui mourut dans le Duché de Cleves, en 1573.



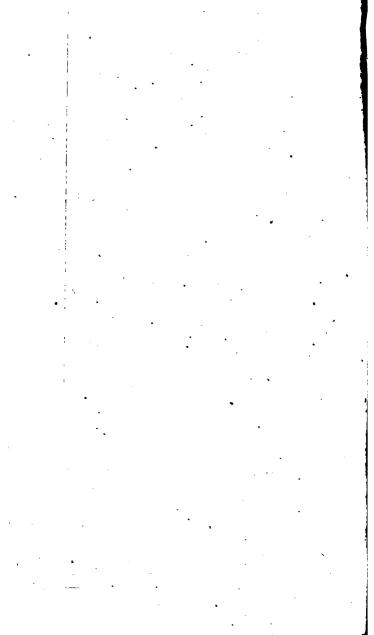

formés ont placé deux tables avec les Commandements de Dieu. Les Fonts Baptismaux sont de cuivre doré, d'un travail admirable.

Il y avoit, outre la Cathédrale, trois autres Paroisses, savoir celle de Sainte-Catherine, celle de Saint-Jacques, dont on a fair des écuries, & celle de Saint-Pierre, sur la plaine du Château, qui est présentement démosie. Ces Paroisses avoient été érigées en 1569, par l'Evêque François Sonnius: car il n'y avoit avant ce temps-là que la seule Eglise Paroissale de Saint-Jean. Les Résormés sont leurs Prêches dans la Cathédrale & dans celle de Sainte-Catherine. Les Luthériens y ont aussi une Eglise.

On y comptots autrefois seize Monasteres, des Dominicains, des Guillelmites, dit de Baseldonc; des Récollets, des Croisiers, du Couvent desquels on a fait les Prisons: des Militaires; des Bogards, des Alexiens, des Jésuites, dont on a destiné la maison pour le Gouverneur; des Capucins, des Chartreux; des Clarisses, des Religieuses de Ste. Gertrude', d'Orten & d'Uylenberg; des Sœurs-Noires, des Hospitalieres, & des Béguines. Tous ces Couvents sont occupés maintenant par les Résormés, & la plupart vendus pour en faire des maisons. Les Catholiques y font encore le plus grand nombre, & peuvent célébrer l'Office divin dans: dix maisons différentes.

ka Ville souffrit beaucoup dans le sei-

zieme siecle, durant les guerres de la Religion. Les Hollandois faillirent à la surprendre en 1585; le Comte de Hohenlo y étoit entré avec 200 Soldats; mais il sut repoussé, n'ayant pas été secondé par ses gens, qui en surent exclus par un Bourgeois, lequel en se promenant sur les remparts, sit tomber la herse de la porte.

Elle fut assiègée en 1601, par Maurice, Prince d'Orange, qui leva le siège le 30 Octobre, après vingt-sept jours d'attaque.

Les Etats-Généraux s'en rendirent enfinles maîtres absolus en 1629; la Place avoit été investie vers la fin d'Avril. Le Roi & la Reine de Boheme, le Prince de Danemark, & les Ducs de Wirtemberg & de-Holstein, se trouverent à ce mémorable siege, que le Comte de Montcuculli, & les autres Généraux des Troupes Espagnoles & Impériales, ne purent empêcher, malgré tous leurs efforts & les diversions. Enfin, la Capitulation fut signée le 14 Septembre, & la garnison en sortit trois jours après, avec le Comte de Grobbendonck, son Gouverneur, & plusieurs des principaux Bourgeois. Ce fut un spectacle lugubre pour les bons Catholiques, de voir sortir leur Evêque, Michel Ophovius, lavec tous les Ecclésiastiques, Religieux & Religieuses, qui furent obligés de se retirer sur les Terres d'Espagne, emportant seulement leurs ornements & leurs, meubles; mais tous leurs biens en

Tonds furent confisqués par les Etats. Entr'autres, l'Image miraculeuse de la Ste. Vierge, qui avoit été honorée depuis quelques fiecles dans l'Eglise Cathédrale de Bois-le-Duc, su transportée à Bruxelles, où elle sut placée prémiérement, par ordre de l'Infante Isabelle, dans l'Eglise de Saint-Gery, & ensuite transportée, l'an 1641, par ordre du Prince Cardinal, Gouverneur du Pays, dans l'Eglise de Caudenberg, où elle est encore en grande vénération. Les Catholiques de Bois-le-Duc avoient coutume d'y venir tous les ans en pélerinage.

Le Pape Paul IV y avoit établi, l'an 1559, un Eveché Suffragant de l'Archeve-ché de Malines, qui étoit partagé en dix Doyennés, savoir l'Archiprêtré de Bois-le-Duc, & les Doyennés d'Orten, de Hilve-renbeeck, de Eyndhove, d'Os, de Gertrui-denberg, de Heussden, de Geel, de Helmont & de Bommel, avec 189 Villages, douze Chapitres, & cinq Abbayes. Le principal revenu venoit des biens de l'Abbaye de Tongerlo.

### ÉVÉ QUES ET VICAIRES DE BOIS-LE-DUC.

I. François Sonnius, Docteur en Théologie de l'Université de Louvain, après avoir gouverné, quatre ans ce Diocese, devint, en 1569, le premier Evêque d'Anvers.

II. Laurent Metsius, Doyen de Sainte-Gudule à Bruxelles, assembla, l'an 1571.

un Synode Diocesain, & sut obligé, pour les troubles du Pays, de se retirer à Namur, où il mourut l'an 1580.

III. Clément Crabbeels, Doyen & Vicaire - Général de l'Evêché de Gand, sut sacré l'an 1585, & mourut l'an 1592.

IV. Gisbert Masius, Pléban de cette Cathédrale, sut sacré l'an 1594: en 1612, il publia des Ordonnances Synodales, & mournt en 1614.

V. Nicolas Zoéfius, Conseiller Ecclésiaflique au Grand - Conseil, & Chanoine de Tournay, fut sacré l'an 1615, & mourut en 1625, après avoir fondé le College de Boisle-Duc à Louvain.

VI. Michel Ophove, Docteur en Théologie, de l'Ordre de faint Dominique, fut facré l'an 1626, & mourut l'an 1637.

VII. Joseph de Bergaine, de l'Ordre de faint François, nommé dès l'an 1637, sut sacré en 1641, & depuis Archevêque de Cambray. Il sut, en 1646, Ambassadeur du Roi d'Espagne, à la Paix de Munster, où il mourut en 1647, avant la conclusion du Traité. On convint par ce Traité, de ne plus nommer d'Evêque pour ce Diocese; mais de le laisser gouverner par des Vicaires Apostoliques.

I. Henri van Leemputte, Licencié en Théologie, premier Vicaire de Bois-le-Duc, étoit aussi Archidiacre de cette Eglise; il mourut vers l'an 1657.

II. Jossé

II. Jossé Houbraecken de Geldorp Lisencié en Théologie, Chanoine & Ecolâtre de l'Eglise Cathédrale d'Anvers.

III. Eugene-Albert d'Allamont, Evêque de Ruremonde, sur nommé Vicaire de Bois-le-Duc par le Pape l'an 1662; il devint Evêque de Gand l'an 1663, & le Pape nomma dérechef M. Houbraecken, qui mourut l'an 1681.

IV. Josse Bassery, Prosesseur en Droit à Louvain, & Chanoine de Saint-Pierre, de-

vint Evêque de Bruges l'an 1691.

V. Martin Steyaert, célebre Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, & Doyen de l'Eglise de Saint-Pierre, mort l'an 1701.

VI. Pierre Govaerts, Docteur en Droit 1 Louvain, & Conseiller Ecclesiastique au Grand-Conseil, mourut à Malines, le 17

Septembre 1726.

VII. François van Ranst, Docteur en Théologie, de l'Ordre de saint Dominique, fut nommé, en 1726, par le Pape Benoît XIII, & mourut à Anvers le premier Juin

\$727, fans avoir pris possession.

VIII. Gisbert van Asdonek, Curé d'Oirschot, & Archiprêtre du district d'Hilverenbeeck, sut nommé par le Pape Clément XII, l'an 1732, Vicaire Apostolique de la plus grande partie du Diocese de Bois-le-Duc, qui est sous la domination des Etats Généraux, & décéda le 26 Mai 1742.

IX. Martin de Litzenburg, né à Hegze Tome 11.

24 ÉVÉQ. ET VIC. DE BOIS-LE-DUC. en 1691, devint, après avoir été Recteur à Gemert, en 1725 Curé d'Hilverenbeek; il fut élu Vicaire de Bois-le-Duc au mois de Février 1745, & mourut le 6 Janvier 1756.

X. André Aarts, natif de Lommel dans la Mairie de Bois-le-Duc, fut élu Vicaire le 5 Mai 1763, & réside actuellement à

Schvndel.

Thomas-Philippe d'Alface, Archeveque de Malines & Cardinal, devint en 1732 Administrateur de la partie du dit Diocese, qui est sous la domination de la Maison d'Autriche. Celle-ci consiste en vingt-deux Paroisses ou environ.

Il se donna, l'an 1600, près de la Ville de Bois-le-Duc, un combat assez fingulier. dit bataille de Lekkerbeetje, dont voici le fuiet : Bois-le-Duc étant encore à l'Espagne. la garnison sit prisonniers quatre François. de la Compagnie du Sr. Breauté, Gentilhomme Normand, au service des Etats-Généraux. Ce Capitaine négligea d'envoyer leur rançon, & l'on donna la liberté à l'un d'eux, afin de moyenner celle des autres. Breauté maltraita ce Soldat, pour s'être laisse prendre par des Flamands, qu'il traitoit de lourds ivrognes, &c. Son discours choqua tellement ceux de Bois-le-Duc. qu'ils lui en firent un défi. On choisit un endroit à la vue de cette Ville; mais l'ar-\*52 martiale de Breauté, qui s'avança plus LA VILLE DE BOIS-LE-DUC. 13 qu'il ne devoit, fut cause qu'on se tint au premier champ de bataille, que le hasard présenta. C'étoit une bruyere qui avoit deux collines à ses côtés.

On étoit convenu de se battre vingt-un contre vingt-un; mais les François rompirent la convéntion, & entrerent au champ de bataille au nombre de vingt-deux. Gerard Abrahami, Capitaine Flamand & Lieutenant du Gouverneur, Comte de Grobbendonck, y étant présent avec ses vingt Champions, se plaignit de cette supercherie; Breauté s'en excusa sur ce qu'il ne lui avoit pas été possible de desendre les armes au vingt-deuxieme. Le Lieutenant prit donc de son côté Jean l'Epine, Soldat Wallon, qui avoit un courage hérosque sous un air de Paysan,

Les François avoient le pissolet à la main & les Flamands ne se servoient que de leurs épées; mais ils eurent la précantion de faire attacher de petites chaînes derrière les brides de leurs chevaux, de peur que les ennemis venant à les couper, ils ne suffent plus capables de les gouverner. Les François n'eurent pas cette prévoyance, & ce sut ce qui contribua beaucoup à leur désaite. On étoit convenu de ne donner quartier à personne. Abrahami sut tué d'abord avec son frere & deux autres Flamands. Breauté y reçut aussi plusieurs coups d'épée, mais qui ne lui sirent aucun mal; il sut pris à la sin par la

BZ,

brave Jean l'Epine, & on l'assomma sur le pont-levis de la porte de Bois-le-Duc, à coup de sût de pistolet. Les Flamands y perdirent cinq hommes, & les François dix-sept. Trois de leurs suyards surent pendus ensuite en Hollande. On a placé dans la Cathédrale de Bois-le-Duc l'Epitaphe du Lieutenant Abrahami, avec le récit de cette histoire. \*

### LE QUARTIER DE BOIS-LE-DUC.

On lui donne aussi le nom de Mairie de Bois-le-Duc : il est situé entre la Hollande & la Gueldres, ayant pour bornes le haut Quartier de Gueldres & le Duché de Cleves, le Quartier d'Anvers & l'Evêché de Liege. On le divise en cinq petits Pays, savoir, la Campine propre, le Pays de Cuyck, le Maesland, l'Oosterwyck & le Peelland. Cette Mairie comprend deux petites Villes, Helmont & Eyndhove, avec 102 Bourgs ou Villages, dont plusieurs sont très-considérables, particuliérement le Village de Tilbourg, les Bourgs d'Oosterwyck & de Boxtel, le Village de Cuyck, la Franchise d'Odenroy, le Bourg d'Oirschot & le Comté de Meghen.

Les Armes de cette Ville font de fable à un arbre ou rameau d'or, au canton dextre écartelé de Brabant & de Luxembourg.

### LA VILLE DE HELMONT.

Lle est située sur la riviere d'Aa, dans le Peelland, à six lieues de Bois-le-Due & de Graeve; il y a vingt Villages sous sa dépendance, qui sont tous, avec leur Capitale, de la Jurisdiction du Conseil de Brabant à la Haye. Marie, semme de l'Empereur Otthon IV, l'hérita de son Pere Henri I, Duc de Brabant, auquel cette Seigneurie étoit échue avant l'an 1220: de cette Princesse elle revenoit aux Ducs de Brabant; puis elle sut cédée par traité à la famille de Berthout, Seigneurs de Berlaer; après, à la Maison de Keerberg, & ensin à celle de Cortembach, d'où Isabelle-Félicité de Cortembach l'a portée en mariage, l'an 1684, au Comte d'Arberg & Valangin.

On y tient tous les ans quatre Foires: outre plusieurs beaux privileges dont ils jouissent, ils sont exempts du droit de Tonlieu par tout le Brabant. Près de Helmont on voit les ruines d'une belle Abbaye de silles, de l'Ordre de Citeaux, dite Binderen, laquelle avoit été sondée en 1231, par Marie, sille de Henri I, Duc de Brabant & semme de l'Empereur Othon IV; mais ce Monastere sut détruit par les Calvinsses en 1571 & en 1588. Martin de Rossem & le Comte de Hohenlo sont re-

### LA VILLE DE HELMONT.

nommés dans les histoires, pour les ennemisses plus cruels de cette Ville: ees hérétiques pilloient tout le Plat-Pays; & s'ayant rendu maîtres de la Ville, l'an 1588, elle sut entiérement reduite en cendres. On l'a rebâtie depuis, comme on la voit aujour-d'hui.\*

### LA VILLE D'EYNDHOVE.

Ette petite Ville n'a ni portes ni remparts; elle est située sur la riviere de Dommel, à cinq lieues de Bois-le-Duc. Les Etats-Généraux ont permis en 1741 d'y faire une chaussée conduisant à Bois-le-Duc, pour favoriser le commerce, de sorte qu'ons transporte maintenant les marchandises, sans passer le territoire du Brabant Autrichien. Henri V lui accorda en 1232 le droit de Bourgeoisie, & la jouissance de mêmes privileges & immunités que la Capitale de la Mairie. can de Baviere, Evêque de Liege, y établic en 1739 un Chapitre de neuf Chanoines, avec un Doyen, dans l'Eglise Paroissiale de Sainte-Catherine; mais cette fondation fut supprimée, de même que celle du Prieuré de la Sainte Vierge, Chanoines Reguliers, fondée par Jean de Schoonvorst en 1419, près du Village de

<sup>•</sup> Les Armes de Helmont sont de gueules an casque grillé d'argent.

LA VILLE D'EYNDHOVE.

Wornel, entre Dommel & Ravenidonk, qui se sont retirés à Weerth, au Pays de Gueldre. On a vu autrefois dans ses environs une belle Abbave de Dames Nobles, sous la regle de St. Augustin, dite Hoyendonck dont l'Abbé de Rolduc, au Pays de Limbourg, étoit Supérieur, comme étant fondée l'an 1146, des revenus de son Abbaye.

Depuis la Paix conclue à Munster en 1648, les Hollandois sont les maîtres absolus de toute la Mairie, & ils se sont approprié tous les revenus des Ecclésiastiques & des Monasteres, tant à Eyndhove qu'à Hilverenbeeck, où il y a eu auffi des Chapitres de Chanoines, ainsi qu'à Boxtel, à Oirschot & à Odenroy; les trois premiers dédiés à saint Pierre, & le dernier à sainte Ode, Vierge.

Il y a eu aussi ses Prieures de Zocterbeeck & de Waelewyck, de Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, & quelques autres, qui y ont subsiste par connivence, jusqu'environ l'an 1725, lorsque les Etats-Généraux ont supprimé tous les Cloîtres de Religieuses qui restoient dans toute la Mairie. Le 19 Juin 1730, ils publierent un nouveau Placart, qui restreint extremement les Curés & les Vicaires de ces Quartiers: mais malgré toutes ces perfécutions, le nombre des Catholiques y est encore si considérable, que dans plusieurs Villages on ne trouve que le Ministre & son Clere, & les Officiers des Etats, qui soient Réformés.

## LE VILLAGE DE C'UYCK.

Plusieurs ont cru que la Ville de Graeve étoit la Capitale d'un Pays dont ce Village est le chef-lieu : Herman de Cuyck lui a donné le nom de Comté en 1058; Jean fils de Wennemaer, céda long-temps après, en échange des autres terres, le Comté de Cuyck, avec la Ville de Graeve, à Guillaume de Gueldres, qui les donna à fon fits naturel: celui-ci étant mort sans postérité, elles échurent aux successeurs de Guillaume; mais les Ducs de Bourgogne en étant devenus les proprié aires, ils les unirent au Duché de Brabant. Après elles furent donnés en gage à Maximilien d'Egmont, Comte de Buren. dont Guillaume, Prince d'Orange, avoit épousé en 1551 l'unique fille & héritiere, Ainsi la Maison d'Orange & de Nassau vint en possession du Pays de Cuyck, jusqu'à-la mort de Guillaume III. Roi d'Angleterre.

#### LE BOURG DE BOXTEL.

Il est le ches-lieu du Quartier d'Oosterwyck, situé sur la Dommel, à deux lieues de Bois-le-Duc, & à quatre de Bréda.

Les anciens Seigneurs de la Maison de Meerhem ne relevoient point cette Baronnie pendant trois siecles, qu'immédiatement de l'Empire: en 1440, la dixieme année qu'Henri van Ranst avoit épousé la fille uni-

que de Théodore de Meerhem, les nouveaux possesseurs furent contraints par Philippe II, Duc de Bourgogne & de Brabant, de relever ce sies impérial du Duché de Brabant. Il est vraisemblable, qu'Henri est mort sans héritiers, le 12 Mai 1497. Adrienne van Ranst, sa niece, lui succéda dans cette Baronnie, qu'elle porta en mariage & Jean van Hoome, Seigneur de Bausignet.

L'Eglise de Boxtel étoit autresois Collégiale; on y voit encore aujourd'hui le Maufolée d'Henri, qui mériteroit par sa beauté, d'être gravé en taille-douce, pour en consequer la mémoire. Ce Seigneur y sonda le Chapitre en 1493, & en 1472 un Couvent de Clarisses.

c Clarines.

# LE Bourg D'Oosterwyck.

Il est situé sur la conssuence de deux petites rivieres, à deux lieues de Bois-le-Duc : Henri I, Duc de Brabant, lui donna en 1230 des Privileges de Ville. En ce temps on y voyoit une chaussée de cinq cent pas de longeur, ornée de deux côtés par des bâtiments réguliers. On y comptoit cinq cent Maîtres-Tisserands, trente-huit Brasseries, & einq mille habitants: la grande Eglise étoit desservie par vingt-cinq Prêtres. Le nombre des Catholiques y est encore supérieur à celui des Calvinistes, qui possedent maintenant la grande Eglise pour faire leur prêche à

en 1583 elle fut entiérement réduite entrements, & n'a plus été rebâtie si magnisiquement comme elle étoit autrefois.

Outre les Mercredis, jour ordinaire de marché, on y tient encore trois foires par an.

La Jurisdiction de cette Place s'étend sur les Villages d'Udenhoud, Heukelum, Enschot, Haren, Bercken & Beveren: on appelle de ce Tribunal à celui de Bois-le-Duc, & de-là au Conseil de Brabant à la Haye. Il est de même dans toute la Mairie de Bois-le-Duc.

## LE BOURG DE TILBORGH.

Il est situé dans le Quartier d'Oosterwyck, & est renommé par ses Manusactures de Draps & autres Etosses de Laine. Jeanne, Duchesse de Brabant, engagea cette Seigneurie, le 17 Novembre 1387, avec le droit de haute & basse Justice, au Chevalier Paul de Haestricht. Elle sut rachetée & puis encore engagée par Philippe-le-Bon, vers l'an 1405; de sorte que la Seigneurie de Tilborgh échut de la Maison d'Immerzeel à celle de Malde & de Grobbendonck, jusqu'au temps qu'elle sut vendue à Guillaume, Prince de Hesse.

Ce bourg est le plus peuple de toute la Mairie de Bois-le Duc. Outre les Samedis, jour ordinaire du marché, on y tient trois soires par an.

## LE Bours D'Oirschot.

Il est situé dans le Kempenland, & appartient miparti à la République de Hollande & à la Maison de Sweerts : c'est un Fief relevant du Conseil de Brabant; une Seigneurie, avec haute & basse Justice; un grand Bourg, divisé en huit quartiers. dont la Jurisdiction a onze lieues d'étendue. Ses quartiers sont des Hameaux, divisés en quatre compagnies, chacune de quatre-vingt personnes, auxquels les Ducs de Brabant ont accordé autrefois quelques privileges. L'Eglise, dont une grande partie fut brùlée par la foudre dans le treizieme siecle, & où il y avoit du temps des Catho iques un Chapitre de Chanoines, sert maintenant pour la prêche des Calvinistes. On y voit encore une Eglife fort ancienne & moins considérable, outre quelques Hôpitaux fondés par les Seigneurs de Merode.

Outre les Samedis, jour ordinaire de marché, on y tient quatre foires par an.

#### LE Bourg DE HILVERENBEECK.

Il est au quartier d'Oosterwyck, & appartient miparti aux Etats-Généraux & à la Maison de Cort. Le Village de Diezen qui en dépend, avec ceux de Reyl & de Westerbeerse, y ont chacun deux Echevins à la Régence. L'Eglise Collégiale ressemble maintenant à une simple Chapelle; les Réstormés y sont leur prêche.

#### LA FRANCHISE D'ODENROR

On la nommoit autrefois la Montagne de fainte Ode; c'est un grand Bourg, qui a le titre de Comté, dont la jurisdiction s'étend sur quatorze Villages: elle jouissoit autresois de plusieurs privileges, entr'autres celui d'appel à la Cour souveraine de Brabant à Bruxelles. On dit, que sainte Ode, Patronne de la grande Eglise, s'étant résugiée dans la Campine, mourut à Rode vers l'an 713; qu'Hildeware, Dame de ce lieu, y sonda après la mort de cette Sainte un Chapitre de neus Chanoines, qu'elle avoit richement doté. Les Ducs de Brabant disposoient des prébendes avant la suppression.

#### LA VILLE DE BRÉDA.

Ette Ville est située sur les confins du Brabant & de la Hollande, à trois lieues de Gertruidenberg, à sept de Berg-op-Zoom, à huit de Bois-le-Duc, & à dix d'Anvers. Elle est arrosée par deux rivieres, l'Aa & la Mercke. On prétend que l'étymologie de son nom vient de la premiere, & du mot Flamand Breed, comme si l'on vou oit dire, que la riviere d'Aa y devient plus large.

Breda est une ancienne Baronnie, qui faiant autresois une des parties les plus remar-

quables



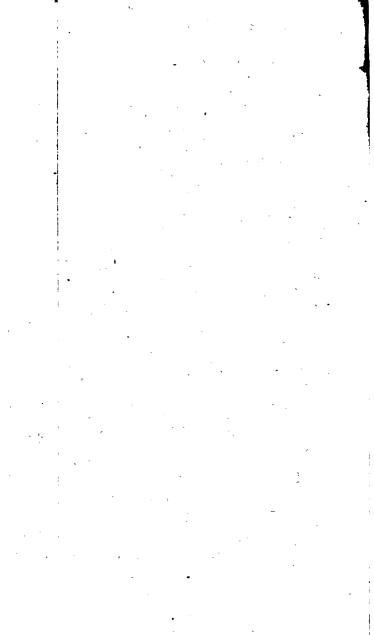

# LA VILLE DE BRÉDA.

quables du Comté de Streyen, elle comprend maintenant dix-sept Villages considerables, entre lesquels Oosterhaut, Roosendal & Oudenbosch, sont de riches Franchises. Elle comprend aussi le Mast - Bosch, qui est une belle Forêt de sapins, longue d'une lieue & demie, & large d'environ de trois quarts lieue. Berg-op-Zoom, Hooghstraete, Gertruidenberg & Sevenberg, étoient autrefois, des dépendances de Bréda. Cette Baronnie étoit du Domaine de Guillaume III, Roi d'Angleterre & Prince d'Orange. mort l'an 1702, sans laisser de postérité; mais il a été réglé enfin, par un Traité conclu le 16 Juin 1732, entre le Roi de Prusse & le Prince d'Orange, Stadhouder de Frise, que ce dernier Prince en retiendroit la possession.

Godefroi le Barbu se rendit maître, vers l'an 1100, de tous les Pays qui lui étoient les plus convenables, malgré la résistance du Comte de Louvain, sans autre droit que du titre de Duc. Henri IV, Duc de Brabant, & Thierry, Comte de Hollande, divisoient ensin ce Comté par un traité d'alliance au mois de Novembre 1203: la Seigneurie de Bréda échouoit au premier; laquelle sut possédée en 1212 par Godefroi de Berghes, en qualité de Feudataire de son Prince, qui laissa Henri; celui-ci sut pere d'Elisabeth, mariée à Arnould de Louvain, dont la fille unique, nommé Alix, porta la Baronnie de Bréda Tome II.

à Razon de Gavre. Ce Razon eut Philippe, mort en 1324, qui fut pere d'une fille appellée Alix, laquelle épousa Gerard de Rasseghem. Celui-ci vendit Bréda à Jean III. Duc de Brabant, qui la revendit, l'an 1350 à Jean de Polane, Seigneur de la Lecke Ce dernier laissa une fille unique, Jeanne, qui fut mariée, l'an 1404, à Engelbert d'Nassau. C'est par cette alliance que la Bronnie de Bréda est entrée dans la Maisse de Nassau.

Henri de Nassau y sit commencer, 1350, le vieux Château; mais environ 1680, Guillaume, Prince d'Orange, deput Roi d'Angleterre, y a fait bâtir le nouvelle dont la beauté & la magnissence mérite le curiosité des Etrangers: il est bâtien forme quarrée, & entouré par les eaux de la Mercke, comme on pourra voir par le plan ci-joint. De l'autre côté de ce Palais est l'Arsenal de la Ville, & pardevant il y a le Valckeabourg, ou le Jardin du Prince, qui est embelli de plusieurs allées & de belles promenades, qui sont le divertissement des habitants.

On voit encore dans la grande Eglise, dédiée à Notre-Dame, quelques tombeaux des Seigneurs de Bréda; le plus remarquable est le Mausolée d'Engelbert II, Comte de Nassau, mort l'an 1504; Henri, son neveu, le sit faire de marbre blanc & noir; il est orné de quantité de figures, d'inscrip-

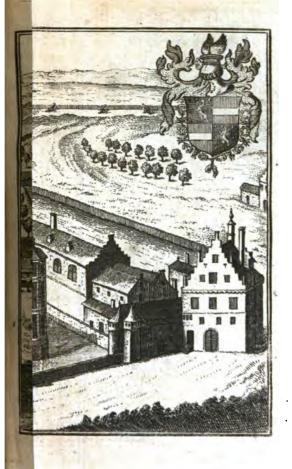

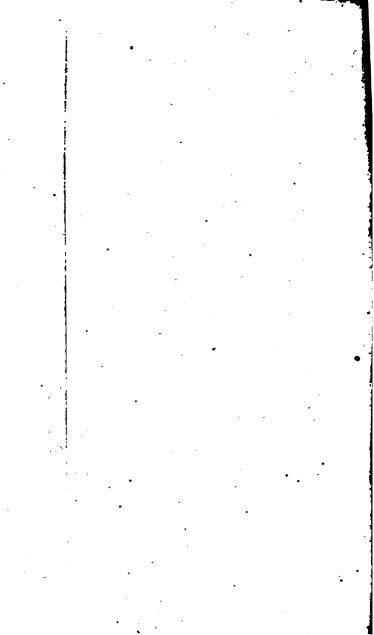

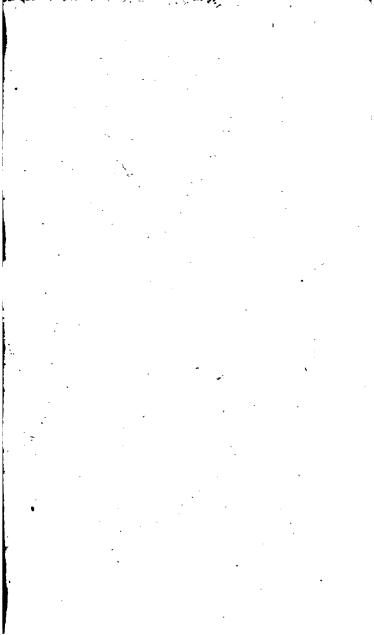





tions, & soutenu par quatre Statues, représentant d'illustres personnages de l'ancienne Rome, comme Numa-Pompilius, Scipion, Jules-César & Caton: l'autre, qui étoit le tombeau des Comtes Engelbert I, mort en 1442, & de Jean, mort en 1473, a été sort endommagé par des malsaiteurs.

Cette Eglise avoit du temps des Catholiques, un Chapitre de douze Chanoines,
avec un Doyen, fondé en 1303 par Jacques
van Gilsen, Prêtre. On y voyoit aussi une
belle tour, haute de 362 pieds, laquelle
a été brûlée par sa foudre l'an 1696, &
rétablie depuis. Il y a encore actuellement
un Béguinage, & autrefois il y avoit une
Prévôté de Religieuses de l'Ordre de Prémontré, qui vinrent s'y établir l'an 1295:
elles demeurent présentement à Oosterhaut,
à deux lieues de là. Cependant les Catholiques, dont se nombre surpasse bien de
trois quarts celui des autres, font le Service
divin dans trois maisons particulieres, sous
la direction des Prêtres Séculiers.

Bréda étoit du Diocese d'Anvers; & pour le civil, elle suivoit en tout les Coutumes de Brabant. La Ville est très-forte; & ses fortifications ont une lieue de circuit, embellies de plusieurs allées d'arbres. On voit dans chaque angle du flanc une porte de briques; les courtines sont flanquées de quinze bastions, qui sont désendues par autant de demi-lunes, outre six ouvrages à

corne & une bonne contrescarpe. Les confommés dans l'art militaire prétendent, que ces fortifications ne sont pas assez couvertes; cependant les eaux & les marais qui l'environnent, la rendent inaccessible, sans s'exposer à un sanglant siege.

Elle fouffrit extremement pendant les révolutions du seizieme fiecle: car des l'an 1566, les Protestants y commirent pluseurs violences. L'année suivante, le Duc d'Albe l'annexa au Domaine du Roi, à cause de

la rebellion du Prince d'Orange.

En 1575, l'Empereur Maximilien ayant offert sa médiation pour rétablir la Paix dans les Pays-Bas, la Ville de Bréda sut choisie pour y tenir les Conférences: mais soit que les Espagnols sussent trop sermes dans leurs propositions, ou que les Confédérés se méssassent d'eux, l'assemblée sut rompue instructueusement au mois de Juin de la même année.

L'an 1577, la garnison ayant livré cette Ville aux Etats, Claude de Berlaimont, Seigneur d'Hautepenne, la leur enleva par surprise, secouru par le Baron de Fresin, qui y étoit captif, le 18 Juin 1581, & l'abandonna au pillage. Le Prince Maurice de Nassau s'en rendit maître ensuite, le 4 Mars 1590, par le stratageme d'un bateau plein de tourbes, sous lesquelles s'étoit caché Charles de Héraugieres, Gentilhomme Cambressen, Capitaine d'Insanterie au service des

# DE BRÉDA

Etats, avec 70 hommes choifis. Mathieu Helt, Lieutenant de cette Troupe, ne pouvant s'empecher de tousser, pria un de ses compagnons de le tuer, de peur que cette toux incommode ne' découvrit l'entreprise. Les Espagnols aiderent eux-mêmes à introduire ce bateau, qu'ils ne croyoient rempli que de tourbes, quoiqu'il fut en effet rempli d'ennemis; à peu près comme les Troyens introduifirent dans leur Ville le fameux cheval de bois. Le Prince Maurice qui s'étoit approché avec ses Troupes, pour soutenir Héraugieres, entra le matin, sans coup férir, dans le Château, & obligea la Ville de Iui ouvrir ses portes. Les Etats donnerent à Héraugieres le Gouvernement de cette Place. dont la prise ne coûta qu'un Soldat, qui tomba dans l'eau durant l'obscurité de la nuit.

Le Général Ambroise Spinola la reprit sur les Hollandois, se 5 Juin 1625, après un siege de dix mois, que Justin de Nassau, sils naturel de Guillaume, Prince d'Orange, soutint avec la derniere valeur. Spinola sit brûler le bateau de tourbes, par le moyen duquel ses Hollandois étoient entrés dans la Ville l'an 1590, & qui étoit gardé en mémoire de cette action.

Frédéric-Henri, Prince d'Orange, l'affiégea le 23 Juin 1637, & obligea le Gouverneur, Omer de Fourdin, de la rendre le 20 Octobre suivant. Le Cardinal Infant s'en étoit approché avec l'armée d'Espagne, sans la pouvoir secourir.

Le 17 Septembre 1646, la Princesse Amélie de Solms, mere de Frédéric-Henri, Prince d'Orange, y érigea une Université, & elle y établit des Professeurs de toutes les Sciences. L'ouverture se sit avec beaucoup de magnificence dans s'ancien Monastere des Religieuses Norbertines, qui sont maintenant à Oosterhaut.

En 1667, on y tint un Congrès pour la Paix; premiérement entre Louis XIV, Roi de France, & Charles II, Roi d'Angleterre, qui fut conclue le 21 Juillet, par la médiation du Roi de Suede; secondement, entre le Roi d'Angleterre & les Etats Généraux, dont le Traité sut signé le 31 Juillet de la même année.

En 1747, on y commença un Congrès, afin de terminer la fâcheuse guerre survenue depuis la mort de l'Empereur Charles VI, entre la France & l'Espagne, d'une part; & de l'autre, l'Empereur François I, la Reine d'Hongrie son épouse, les Rois d'Angleterre & de Sardaigne, & les Etats Généraux; mais le peu de consérences qu'on y tint surent infrustueuses, & les Ambassadeurs se séparerent au mois de Mai.

La prise imprevue de Berg-op-Zoom faifoit prendre des précautions pour la désense de Bréda: on rensorça le Camp d'Oudenhove de dix-sept régiments & de vingt-un esse-

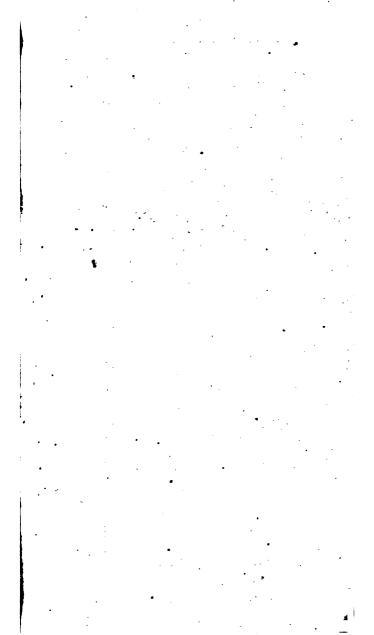



drons, sons le commandement du Prince de Wolfenbuttel; de sorte que si les François leur mensceroient d'un siege, ils jugeroient plus à propos de faire des autres entreprises, que de le soutenir.

A trois lièues de Bréda, se trouve la petite Ville de Sévenberg, qui est aussi du Domaine du Prince d'Orange. L'Amirauté de Rotterdam y tient un Comptoir, & c'est la grande route par terre de cette Ville à Anvers; sauf que l'on doit faire un trajet par eau au Village de Moerdyck, qui est situé au milieu des Poldres, à douze lieues d'Anvers. C'est là que le Prince de Nassau-Orange, Stadhouder de Frise, eut le malheur de pétir en 1711.

## LA VILLE DE BERG-OP-ZOOM

Ette Ville est située sur la riviere de Zoom, & on la nomme en Latin Berge ad Zomam ou Bergi Zome, c'est-à-dre Berg-sur-Zoom. On rapporte sa sondation à l'an 1287, lorsque Jean I, Duc de Brabant, partagea en deux parties la Baronnie de Bréda, & donna celle où est située Berg-op-Zoom, à Gerard. Seigneu de Wesemael, qui sit entourer cette Ville de murailles, &

T.es Armes de Bréda sont des Gueules & trois Croix d'argent.

y fit batir un Chateau & des Portes, vets l'an 1287. Elle est située sur les frontieres occidentales du Brabant, entre les marais & le Pays inondé, à sept lieues d'Anvers & de Bréda & à huit de Middelbourg: elle a sous sa jurisdiction treize Villages. quelques Hameaux & plusieurs Isles. On l'a mis au nombre des Villes maritim. cause qu'elle n'est pas éloignée de la mer, avec laquelle elle a communication par un canal, qui est très-avantageux pour la désense de cette place. Elle fut augmentée dans la suite: & avant le demier siege, on y voyoit une Eglise magnifique, qui fut d'abord dédiée à sainte Gertrude. En 1442, elle sut érigée en Collégiale, pour huit Chanoines, par Jean de Glimes. La Princesse de Nivelles v nomme à deux Prébendes.

Il y avoit aussi un Hôpital, qui sert aujourd'hui d'Eglise aux François résugiés; un Couvent de Récollets; un d'Atexiens, & un de Religieuses de l'Ordre de saint Augustin. Les Catholiques y sont encore en assez grand nombre, & l'on prétend qu'il y a très-peu de Calvinistes dans les Villages voisins.

Berg-op-Zoom a un très-beau Port sur l'Escaut, & des fortisications très-considérables, & entretenues avec beaucoup de soin. Elle a eu des Seigneurs particuliers dès l'an 1278. L'Empereur Charles - Quint l'érigea en Marquisat l'an 1533, en faveur d'Antoine DE BERG-OP-ZOOM. 31.

de Berghes, Chevalier de la Toison d'or, Comte de Walhein, &c. Ce qu'il y a de très-particulier, c'est que depuis ce temps-là cette Seigneurie est passée successivement à six différentes Familles, par les mariages des héritieres!: en 1558, dans celle de Merode; en 1577, dans celle de Witthem; en 1625, dans celle de 'sHeerenbergh; en 1641, dans celle de Hohen-Zollem, en Allemagne; en 1662, dans la Maison de la Tour d'Auvergne, en France; & ensin, l'an 1722, dans la Maison Palatine de Sultzbach, en Allemagne.

Henriette-Françoise, fille unique d'Eitel-François, Prince de Hohen-Zollern, & de Marie de 'sHeerenbergh', l'avoit portée en dot, l'an 1662, à Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, Gouverneur & Sénéchal du Limousin, &c. Ce Prince mourut en 1707, laissant Maurice, Prince de la Tour d'Auvergne, qui, ayant quitté le service de France pour conserver ce Marquisat, se retira en Hollande, où les Etats-Généraux lui donnerent le grade de Lieutenant-Général. épousa, l'an 1707, Marie-Anne Princesse d'Aremberg, & mourut en 1710, laissant une fille unique, Marie-Henriette, héritiere de tous ses biens. Elle épousa à Berg-op-Zoom, le 15 Février 1722, le Prince Jean-Chrétien, Palatin de Sultzbach, dont elle eut le Prince Charles, né le 10 Décembre 2724 au Château de Droogenbosch, près de Bruxelles, appartenant à Dame Mariesujourd'hui le Marquisat de Berg-op-Zoom. Cette Ville sut une des premieres oecupées par les Etats-Généraux, qui l'ont toujours conservée comme une de leurs plus

importantes Forteresses.

Le Commandeur Louis de Requesens y perdit une bataille navale, le 29 Janvier 1574, pendant que Middelbourg étoit assiégée par les Consédérés. Il avoit équipé une Flotte, dans le dessein d'occuper les deux bras de l'Escaut: il en donna une partie au Vice-Amiral de Glines & à Julien Romero, & l'autre à Dom Sanche d'Avila; mais les deux premiers surent battus par Louis Boisot, Amiral de la Zélande. Les Consédérés prirent neus navires, & brûlerent l'Amiral Espagnol. Glimes sut tué; Avila & Romero surent contraints de se sauver. Le Commandeur étant sur une digue, sut lui-même témoin du malheuseux succès de son entreprise.

Le Prince de Parme assiégea Berg-op-Zoom inutilement en 1588, ainsi que le Marquis de Spinola, le 18 Juillet 1622.

Louis de la Ketulle, Seigneur de Ryhoyen, étoit Gouverneur de la Ville, où il y avoit DE BERG-OP-ZOOM. 35
quantité de Volontaires François, Anglois
& Ecossois. Les Assiégés se défendirent si
bien, & le Prince d'Orange prit des mesures si justes, que Spinola sut obligé de lever le siege, le 3 Octobre suivant, après y
avoir perdu quelques mille hommes.

Cette Ville, quoique irréguliere, est une des plus fortes des Pays-Bas, depuis que les Hollandois, l'ayant prise, ont droit d'y. mettre garnison. De là jusqu'à la mer on voit onze Forts, avec leurs fortéresses de dedans, qui sont tout le long d'une digue entourée de palissades, au milieu desquels est située la Ville de Tertholen qui leur sert de désense. Du côté d'Anvers s'étend une grande demi-June, ayant communication avec le Fort de Kyk-in-den-pot, qui est entouré de quatre fortifications, muni d'artillerie. Du côté de Steenberg on voit de grands dehors, fortifications, forts, &c. tous mines, & ordonnés par le fameux Coehorn; & l'on ne craignoit point d'assurer qu'elle étoit imprenable, tant par sa situation naturelle, que par les ouvrages qu'il y avoit ajoutés, dans lesquels soutes les ressources de l'art de fortisier une Place sembloient être épuilées: cependant cette Ville, qui n'étoit jamais sortie du pouvoir des Etats, fut assiégée l'an 1747, par le Général Comte de Lowendal, avec une Armée Françoise de 30000 hommes: la tranchée fut ouverte le 16 Juillet; le 21 on bombarda la Ville, & la grande Eglise y

fut ruinée. Ce siege fut un des plus mémorables que nous ayons vu depuis un fiecle en ce Pays. Le Prince de Hesse-Philipsdal étoit Gouverneur de la Ville; & le vieux Général Hollandois Cromstrom v vint commander la garnison, qui étoit composée de l'élite des Troupes Hollandoises & Angloises. De plus, il y avoit deux corps d'armée pour soutenir les Assiégés; l'un derriere le Fort de Roover & les lignes de Steenberg, commandé par le Prince de Saxe-Hildburghausen; l'autre du côté d'Oudenbosch, sous les ordres du Comte de Swartzenborg. Les Assiégés recurent des renforts continuels de ces deux côtés, outre que l'Amiral Anglois Mitchel, qui couvroit la Zélande avec sa Flotte, y transporta une abondance de munitions de guetre & de bouche. On y fit sauter tous les jours quelques mines; & les François se déterminerent à prendre la Place par la Sape; enfin, le Général Lowendal ayant fait battre pendant quelquels jours en breche, fit donner, le 16 Septembre au matin, un asfaut général au corps de la Place, ce qui déconcerta tellement les Hollandois, qu'ils ne firent plus de réfistance. Les François entrerent par trois côtés, l'épée à la main; & ce nefut plus qu'un continuel massacre, & un affreux pillage, durant toute la journée. Les Généraux Cromstroin & Philipsdal, qui avoient négligé de capituler, se fauverent à temps; mais plus de 3000 hommes y furent maffaThe BERG-OP-ZOOM.

Thasflacrés, ainsi que quelques malheureux
Bourgeois: on y sit environ 2000 prisonniers; on prit plus de 200 pieces de canon & mortiers, outre dix-sept bateaux, qui se trouverent dans le Port, & cinq drapeaux. Cette conquete mérita au Comte de Lowendal, \* le bâton de Maréchal de France, que le Roi lui envoya le lendemain, de son camp de Hamal, près de Tongres.

Le Marquis de Blet, Lieutenant-Général, Tut nommé Gouverneur de Berg-op-Zoom; & l'on y mit dix Bataillons en garnison.

L'Armée Hollandoise, qui étoit dans les lignes, entre Bergue & Steenberge, se retire

Il fe nommoit Ulric-Frédéric Woldemaer; il étoit né le 6 Avril 1700; il avoit porté les armes des l'age de 13 ans, & il n'en avoit que 14 lorsqu'il fut fait Capitaine. Il fervit fous de Prince Eugene de Savoie, & profita beaucoup des lecons & des exemples de ce grand Capitaine : il s'étoit trouvé aux sieges de Témeswar & de Belgrade, & aux batailles de Péterwaradin & de Belgrade. Le Roi Auguste de Pologne le fit Maréchal-de-Camp de ses Armées, & Inspecteur-Général de l'Infanterie Saxonne. Il servit encore sous le Prince Eugene dans la guerre de 1734 & 1735; de la il passa au Service de la Russie, & enfin à celui de France, où il eut le grade de Lieutenant-Général en 1743 : c'étoit, Ans contredit, un des meilleurs Généraux qu'A y eut en Europe, & qui avoit le plus étudie & le plus pratiqué toutes les parties de l'art milituire. Il mourut à Paris le 27 Mai 1753, age 'de 53 ans.

38 LA VILLE DE BERG-OP-ZOOM. aussi-tôt vers la Zélande; & les Forts de Roover & de Pinsent se rendirent le même jour par capitulation. \*

#### LA VILLE DE GERTRUIDENBERG.

Uoiqu'elle soit du Brabant, elle est su-🗸 jette néanmoins à la Hollande; ce qui a causé autrefois plusieurs demêles entre les Brabançons & les Hollandois, qui vouloient chacun se l'approprier. Ces deux Nations s'y oriniatrerent tellement, que les Brabancons avoient coutume d'obliger les Ducs de Brabant à promettre qu'ils tâcheroient de la réunir à son Duché; & les Hollandois obligeoient le Comte de Hollande à jurer, qu'il n'oublieroit rien pour la conserver. Elle est séparce de la Hollande par le grand lac que le Rhin & la Meuse forment devant la Ville de Dort, dont elle est à quatre lieues, & à trois de Bréda. Son port est fort commode: on s'y embarque pour passer en Hollande, d'où l'on aborde à Dort; on fait ordinairement ce trajet en deux heures, & quelquefois, quand les eaux font glacées. on le fait en traincaux.

Sa figure est d'un croissant; elle contient

Les Armes de Berg-op-Zoom sont d'argent à trois Croix de gueules, au pied d'une montagne.

LA VILLE DE GERTRUIDENB. 39 chviron trois cents maisons, située sur l'embouchure de la riviere de Donghen & sur la rive du Golse de Biesbosch. Comme elle étoit naturellement forte par sa situation, pouvant servir de boulevard pour la Hollande, Guillaume, Prince d'Orange y sit construire une sortification d'un quart de lieue de circuit, avec cinq bastions, un large sossé, une contrescarpe, & par ses écluses elle peut inonder tous les pays voisins.

Dans les anciennes chartres, on la nomme Mons Littoris, ou Montagne du Rivage. Pepin de Landen, premier Duc de Brabant, la donna, en 647, à sa fille Gertrude. Elle y sit bâtir une Eglise, consacrée par saint Amand, Evêque de Tongres; mais ensuite ce lieu devint si célebre par la demeure & par les miracles de sainte Gertrude, qu'on l'a appellé depuis, Gertruidenberg, en le Mont Sainte-Gertrude. En 992 elle appartenoit à Hillonde, Comtesse de Streyen, épouse d'Anssride, qui sut ensuite Evêque d'Utrecht. Cette Danse en sit la donation à l'Abbaye de Thorn, qu'elle sonda au Pays de Liege. Cette Abbaye est maintenant un Chapitre illustre de Chapoinesses.

Il y a eu un Château, qui fut bâti vers l'an 1321. En 1420, ceux de Dort s'en sendirent maîtres, après l'avoir assiége long-temps; ils y mirent le feu, qui consuma l'Eglise, dédiée à sainte Gertrude. C'étoit autresois un Chapitre de Chanoines, fondé

Thorn. Près de la Ville étoit une belle Chartreuse, fondée l'an 1333, par Guillaume, Seigneur de Duvenvoorde.

Le 19 Novembre de l'an 1421, la merétant fort grosse, & les digues étant rompues par la violence de la tempète, toutle Pays qui se trouva entre Dort & Gertruidenberg sut submergé. Outre les Châteaux & les Maisons des Seigneurs, il y eut 72 Villages qui périrent. La mer s'étant retirée, ils furent tous rétablis, hormis vingt-un, & deux Monasteres qui sont demeurés ensevelissous les eaux. Gette inondation, qui sit périrplus de cent mille personnes, est nommée l'inondation du Biesbosch.

La pêche des faumons, des esturgeons & d'autres poissons, y est fort abondante, & il s'y trouve dans le mois de Mars un nombre si prodigieux d'aloses, qu'on en a pris

quelquesois jusqu'à dix-huit mille.

Le 28 Août 1573, les Confédérés, sous la conduite du Capitaine Poyet, Calviniste François, l'escaladerent du côté de la Porte de Bréda, avec tant d'adresse & de promptitude, que la garnison sut presque toute taillée en pieces, avant qu'elle put se mettre en désense.

L'an 1589, la garnison Angloise vendit cette Ville au Prince de Parme; mais le Brince Maurice la vint assiéger le 28 Mars 1593. Après avoir pris le Fort de Stékel-kof, qui étoit à deux portées de mousquet.

DE GERTRUIDENBERG. 41. de la Ville, il s'en approcha de fort près, fit faire des ponts sur les eaux & les marais, pour la communication de ses quartiers, & fortissa son camp avec tant d'art & de précaution, qu'il n'y put être forcé. La Place se rendit ensin le 25 Juin, à la vue du Comte de Mansfeld, qui ne la put secourir. Sa résissance sut si grande, que trois Gouverneurs y périrent. Le Prince Maurice y sit sa première campagne, âgé de 19 ans, & sut fait Gouverneur de la Place, dont la Seigneurie est demeurée dans la suite à la Maison de Nassau-Orange.

En 1710, les forces de la France étant épuisées par la longue guerre qu'elle avoit soutenue contre tant de Puissances liguées, & par la grande disette de grains & de vins causée par le rude hiver de 1709, le Roi Louis XIV envoya à Gertruidenberg'le Marquis d'Uxelles, Maréchal de France, & l'Abbé de Polignac, ensuite Cardinal, pour traiter de la Paix. Depuis le 9 Mars, jour de leur arrivée, ils eurent plusieurs conférences avec Guillaume Buys, Bourguemeftre d'Amsterdam., & Brunon Vander Dussen. Pensionnaire de Tergow, Députés de la part des Alliés. Les François firent des offres avantageuses; mais on ne put convenir touchant l'article qui regardoit la Monarchie d'Espagne, & ils s'en retournerent en France le 25 Juin, sans rien conclure.\*

Les Armes de Gertruidenberg sont d'or à 3 lions: de gueules, ayant en leurs pattes une hache d'argent.

Ette Forteresse, en Latin Gravia, est fituée sur la Meuse, à six lieues de Bois-le-Duc, & à trois de Nimegue, sur les frontieres de la Province de Gueldres, dont elle est la clef, & sur les consins du Pays de Cuyck. La Ville est très-sorte, tant par sa situation, que par ses fortifications régulieres; les eaux de la Meuse remplissent ses fossés, qui s'étendent environ un quart de lieue en circuit, & qui sont sanqués de cinq boulevards, avec leurs demi-lunes, outre une grosse tous de la Meuse de cinq boulevards, avec leurs demi-lunes, outre une grosse de cinq &c.

Avant l'année 1323, c'étoit un Franc-Aleu, appartenant à Otthon, Seigneur de Cuyck & d'Heverle, qui le mit, la même année, entre les mains de Jean III, Duc de Brabant, & le reçut de lui pour en jouir en Fief, selon les Coutumes de Brabant.

Il y a eu une Forteresse plus ancienne que sa Ville même, où les Seigneurs de Cuyck saisoient ordinairement leur résidence; mais elle a été détruite depuis quelques années, lorsque le célebre Ingénieur Coehorn a augmenté considérablement les fortisications de plusieurs nouveaux ouvrages; entr'autres d'un Fort de l'autre côté de la Meuse, & LA VILLE DE GRAVE.

vis-à-vis de la Ville, pour défendre le passage.
de cette riviere.

Les Brabançons & les Gueldrois prétendoient que cette Ville étoit de leur Jurisdiction: les premiers sollicitoient le Duc, leur Souverain, à son inauguration, de faire serment qu'il ne se désisteroit jamais de ses prétentions sur la Ville; lequel serment se trouve au XLIX Article de la joyeuse Entrée. Au Congrès, qui se tint à Bois-le-Duc l'an 1386, entre Philippe-le-Hardi, Duc de Bourgogne, & Jeanne, Duchesse de Brabant, d'une part, & Guillaume, Duc de Gueldres, de l'autre, il sut arrêté que Grave resteroit sous le Brabant.

Au commencement des troubles des Pays-Bas, le Duc d'Albe s'empara de Grave, & il en confisqua le Domaine pour la révolte du Prince d'Orange. Un des confidents de ce Prince, nommé Alexandre Turc, trouva le moyen de la lui remettre l'an 1568; mais il fut obligé de l'abandonner peu de temps après. Le Duc y mit alors une bonne garnison, commandée par Gaspar Gomez; mais soit que celui-là eut traité les habitants trop. ngoureusement, ou que ceux-ci fussent trop portés pour le Prince d'Orange, les Magifrats inviterent leur Gouverneur à une collation, où quelques Bourgeois armés le firent prisonnier, & le conduisirent à Maestricht: on demanda du secours au Prince, & la gamison Espagnole sut chassée.

Le Prince de Parme l'ayant prise, en 1586, sur les Rebelles, elle sut assiégée par le Prince Maurice de Nassau, le 18 Iuillet 1602, & se rendit le 19 Septembre. Antoine Gonzalès commandoit dans la Place, & François Mendoza, Amiral d'Arragon, avoit fait, avec les troupes Espagnoles, plusieurs tentatives inutiles pour la secourir; le Prince Maurice s'y sit proclamer, le 28 du même mois, Seigneur de Grave & du Pays de Cuyck, & la possession en a été consirmée à la Maison de Nassau, par un: Traité conclu avec les Etats-Généraux, le 0 Décembre 1611.

Le Vicomte de Turenne se rendit maitre, en fort peu de jours, de cette Place, dans la guerre que la France déclara aux Hollandois en 1672, pendant que 1300 hommes en étoient sortis, pour se jetter dans Bois-le-Duc, eroyant qu'on en feroit le siege; mais comme ils retournoient sur leurs pas pour rentrer dans Grave, ils surent entiérement désaits par le Marquis de Joyeuse; ce qui obligea les Assiégés de capituler le 2 Juillet.

Le Prince d'Orange, depuis Roi d'Angleterre, la reprit sur la France le 26 Octobre 1674, après une belle désense du Marquis de Chamilly, depuis Maréchal de France; il avoit une garnison de 4000 hommes, & 325 pieces de canon. Le Général Rabenhaut en avoit commencé le siege le 15 Juillet, par ordre des Etats-Généraux. La Place fut prise, sans qu'il y eut un seul ouvrage emporté, & elle ne se rendit qu'après des ordres réitérés de la Cour de France.

Grave est assez petite, & ne contient qu'environ 3000 habitants, & 400 maisons, & neuf ou dix rues. La Maison où les Magiitrats & les Tribunaux s'affeniblent; est unédifice affez remarquable : celle du Prince de Hesse-Philipsdal, Genéral au Service des Etats-Généraux, est la plus belle de toute la Ville. Les casernes & les magasins y sont proprement entretenus. Les Bourgeois y jouissoient autresois de grands privileges; & l'avantage d'être reçu pour tel, étoit réputé pour un fi grand honneur, qu'un étranger se tenoit heureux d'avoir épousé la fille d'un Bourgeois, n'ayant pour-dot que le droit de Bourgeoisse. Il y a trois Portes, dont celle qu'on nomme Ham-Poorte est magnifique, & si grande, qu'en cas de siege on pourroit y loger commodément deux Bataillons, On v conserve dans l'Arsenal plus de quatre mille fusils, & autre sortes d'Artillerie.

Grave avec ses environs est du Diocese de Ruremonde. Les Catholiques y sont plus-nombreux que les Résormés; & ils ont encore plusieurs Confrairies pour leurs dévotions & le soulagement des Pauvres. L'Eglise principale est dédiée à sainte Elisabeth; elle sur presque ruinée durant le siege de l'an 1674, ainsi que son clocher. Elle avoit un Chamins que son clocher.

pitre de fix Chanoines, avec un Doyen fondé par Jean I, Seigneur de Cuyck; mais les Réformés en ont confisqué les revenus. La seconde Eglise est aux Résugiés François, depuis l'an 1686. Elle appartenoit à des Religieuses de l'Ordre de saint François, qui y avoient un Couvent, sondé dès l'an 1459: elles y demeurent encore, par connivence, (en payant tous les ans une grande sonme d'argent au Conseil de Domaines à La Haye) dans une maison particuliere, dans l'appréhension continuelle d'être chassées. Le Couvent des Croisiers, l'Hôpital, & la Maison des Orphelins subsistent encore.

Le Grand-Bailli, l'Ecoutette, deux Bourguemestres, sept Echevins & huit Jurés ont L'administration de la Police : ils doivent être tous de la Religion réformée. La Jurisdiction de Grave est d'une fort petite étendue. Quoiqu'elle soit située au Pays de Cuyck. elle n'en est pas pourtant la Capitale; maisle Chef-lieu est le Bourg de Cuyck, où réside un College d'Echevins : il y subsiste encore un Couvent de Croisiers, dit de Sainte-Agathe. Ce Pays comprend dix-sept Bourgs & Villages. C'étoit autrefois un Comté, donte le possesseur perdit le titre de Comte, du temps de l'Empereur Lothaire. Ce Pays a été longtemps sujet à la Gueldres; il vint enfin sous la puissance des Ducs de Bourgogne, qui l'unirent au Brabant, & il passe pour une des plus anciennes Baronnies de cette ProFince. Maximilien d'Egmont, Comte de Buren, le reçut par engagement du Duc de Brabant. Guillaume, Prince d'Orange, ayant épousé sa fille & unique héritiere, l'an 1551, hérita aussi de cette Seigneurie; elle est restée dans la Maison de Nassau-Orange, depuis la mort de Guillaume III, Roi d'Angleterre.

mort de Guillaume III, Roi d'Angleterre.

Il y a près de la Ville de Grave trois
Seigneuries particulieres, Meghem, Ravesteyn & Boxmeer, qui font Fiefs du Duché
de Brabant; & on y permet le libre exercice de la Religion Catholique.\*

#### LA VILLE DE MEGHEM.

Ette petite Ville est située sur la rive gauche de la Meuse, à une lieue de Grave & de Ravesteyn, & à six de Bois-le-Duc: elle a sous sa dépendance plusieurs Villages au deça & delà de la Meuse. C'est un Fies sur lequel les Comtes de Gueldres avoient autresois des prétentions, qu'ils ont cédées, par traité d'alliance, aux Ducs de Brabant. On ne sauroit dire au juste, d'où les premiers Seigneurs de cette Place se sont donné le titre de Comte, que Jean de Meghem avoit encore en 1293, & plusieurs de ses

<sup>•</sup> Les Armes de Grave sont d'or à deux fasces de gueules, à six merlettes, 3,2,1, & une tour en pointe de même.

### • \*8 LA VILLE DE MEGHEN.

Successeurs dans la suite; ni de quel droit Jean, Seigneur d'Assche, se l'est approprié en 1428. Jean Dickbier de Mierle releva ce Comté en 1437 dans la souveraine Cour féodale de Brabant, & Jean, son sils, le vendit en 1449 à Guy de Brimeu, Seigneur d'Hunbrecour, qui le laissa à Eustache, né de son mariage avec Antoinette de Rambures: celui-ci, Seigneur de Wesemael & Maréchal de Brabant, le releva comme Comté, en 1515. En 1571 il fut donné en dot aux Maisons de Berlaimont & de Croy: il fire vendu ensuite, l'an 1680, à Alexandre Otthon, Comte de Vehlen, Feld-Maréchal des Armées de S M. I. & C. & Gouverneur du Duché de Limbourg; mais aujourd'hui cette Seigneurie appartient à l'Electeur Palatin, qui l'a achetee.

Les Récollets y ont un Couvent, & y rendent grands services aux Catholiques qui sont sous la domination des Etats Généraux.

#### LA VILLE DE RAVESTEYN.

C'Est une petite Ville, située entre Grave & Meghem, dont la Seigneurie comprend quatorze Bourgs & Villages, qui sont demeurés

Les Armes de Meghem font de gueules au chef d'or.

LA VILLE DE RAVESTEYN.

de Liege. Les Jésuites y avoient un Collège. La belle Commanderie de Gemert, appartenante aux Chevaliers de l'Ordre Teutonique, est aussi dans son voisinage, de même que le Couvent des Croisiers à Uden, où on honore une sainte Croix miraculeuse.

Cette Ville fait partie du Pays d'Herpe, ancienne possession héréditaire des Seigneurs de Cuyck, qui la donnoient en héritage à un de seurs freres-cadets.

Il y a un ancien Château, situé sur la Meuse, lequel passoit pour une bonne forteresse, jusques-là même que Wenceslas, Duc de Brabant, l'assiéga l'an 1363, sans la pouvoir prendre. En 1378, Renaud de Fauquemont, Seigneur de Dalembroucq, reçut en Fief de Wenceslas & de Jeanne, Ducs de Brabant, le Château de Ravesteyn, avec son territoire, comme aussi la Seigneurie de Herpe, pour en jouir selon les Coutumes de Brabant. Renaud ayant épousé Elisabeth de Cleves, mourut sans enfants, l'an 1396, & laissa pour héritier universel son neveu. Simon, Comte de Salm; mais Adolphe, Comte de Cleves, lui ayant déclaré la guerre, fit lui-même hommage de ce Château, l'an 1307, à Jeanne, Duchesse de Brabant. En 1600, Jean Guillaume de Cleves, Duc de Juliers, Seigneur de Ravesteyn, mourut lans laisser aucune postérité : sa succession causa des guerres funestes à l'Allemagne; Tome II.

mais elle fut enfin réglée l'an 1659, par fa Paix des Pyrénées, lorsque l'Electeur de Brandebourg eut pour sa part le Duché de Cleves, les Comtés de la Marck & de Ravensberg; & l'Electeur Palatin, pour la sienne les Duchés de Juliers, de Bergh, & la Seigneurie de Ravesteyn.\*

# LA VILLE DE BOXMEER.

Doxmeer, est aussi un Fief du Duché, de Brabant, & quoique ce ne soit qu'une petite Ville, la Seigneurie néanmoins en est fort considérable: elle sur relevée en Fies ien 1367: au Nord-Est elle est séparée par la Meuse du Duché de Cleves, & est contigue au Pays de Cuyek & au Duché de Gueldres, Avant l'an 1367, Pierre de Culembourg

jouissoit de cette Seigneurie comme d'un Franc-Aleu; mais la même année, il la donna au Duc de Brabant, duquel il la retint en Fief. Elle passa ensuite aux Comten de 's Heerenberg, desquels le dernier, Ofewald, Comte de Bergh, &c. étant venu à mourir l'un 1701, sans postérité, laissa tous ses biens à François-Antoine, Prince de Hohenzollern, petit-fils de sa sœur, qui proit épousé un Prince de cette Maison.

Les Armes de Ravesteyn sont de gueules e



-

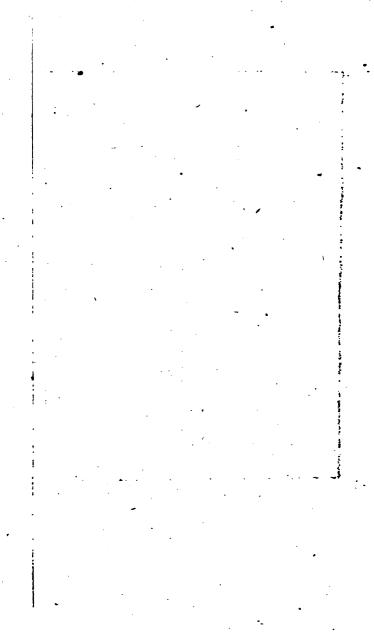

# LA VILLE DE BOXMEER.

Cette Seigneurie souveraine appartient maintenant à la Princesse Jeanne de Hohenrollem-Zigmaringe, &c. Il y a un Château très-ancien, & lautresois très-sort, qui est démoli en 1784, pour y construire un plus magnisque.

Il y a un Couvent de Carmes, qui sont Curés de l'Eglise Paroissale, dediée à saint Pierre; ils enseignent les Humanités. On y trouve aussi des Carmélites, qui tiennent des pensionnaires pour l'instruction de la langue Prançoise, & enseignent en même-temps la langue Flamande aux filles de la Franchife. Dans l'Eglise des Carmes on conserve depuis plus de trois fiecles le faint Sang miraculeux, qu'un Prêtre, douteux de la Transsubstantiation, en célébrant vit changer en couleur de fang, & s'enfuir sur le Corporal, où il resta caillé, ayant la grandeur d'une noix muscade. On l'expose tous les ans pendant huit jours à la vénération du peuple; & on en fait la commémoration le Dimanche après la Fête-Dieu, avec une grande affluence de monde.

# LA VILLE DE STEENBERGE,

N la nomme en Latin Steno-Berga; elle étoit autrefois située sur le bord de la mer, dont elle est éloignée à présent d'une lieue, à cause des inondations qui englou-

32

tirent son havre & firent dépérir son commerce. Elle est contigue à Volkerak, qui Tépare le Brabant de l'Me d'Overflakke, par un Canal qui se jette dans la Vlie, & dont l'entrée est désendue par le Fort de Leur. Quoiqu'elle est enclavée dans le quarties septentrional du Marquisat de Berg-op-Zoom, à deux lieues & demie de cette Ville, elle n'est cependant pas de sa dépendance. Les Etats-Généraux des Provinces-Unies en sont les possesseurs, ainsi que de la Seigneurie, qui a une lieue de longueur & de largeur, & comprend les Poldres de Cruysland, de Cromwel, d'Oudeland, de Westland, de Rubierre, & le Fief de Triangle. Toutes ces Terres, avec leur Capitale, furent possédées par les Seigneurs de Berg-op-Zoom & de Bréda avant la division du Comté de Streyens mais aujourd'hui le Prince d'Orange en est l'unique possesseur, sous titre d'héritier de Guillaume III, Roi d'Angleterre, y compris le Princenland, petit endroit situé près de Finard, le long de la Merck.

Il n'y a qu'environ cents & cinquante maisons & cinq rues : l'Eglise principale est dédiée à St. Servais ; elle avoit autresois un Chapitre de quinze Chanoines. Les Catholiques n'y ont point de Chapelle, & doivent recourir aux Villages voisins. Les bâtiments les plus remarquables sont, la Maison de-Ville & celle du Commandeux

DE STEENBERGE. 53 L'Afhirauté de Zélande y reçoit les droits d'entrée & de sortie.

Pendant que Steenberge n'avoit d'autres boulevards que ses murailles, elle sut souvent prise & reprise par les Espagnols & les Etats-Généraux, qui en sirent une Forteresse imprenable en 1627. Elle est stanquée de six bastions, entourés d'un large sossé, qui est desendu par deux ravelines & une contrescarpe. Outre ceux-ci il y a encore un ouvrage à comes, & un à couronnes. Le Brigadier Jacques Pasture y entra, l'an 1712, avec un détachement Espagnol & François, & stat un butin considérable.

On soutient qu'on y possedoit autresois les plus anciennes archives des Pays-Bas, entre lesquelles se trouvoient plusieurs écritures illisibles; & que sa Maison-de-Ville ent servi pour recevoir le droit de Tonlieu. Les plus importantes de ces archives lui sont enlevées par les guerres: on les a conservé depuis au Château de Vilvorde; avant qu'on y bâtit la Maison de correction. Depuis ce temps on les a transporté à Bruxelles, où des Députés en sont une collection & les traduisent en langue vulgaire.\*

Les Armes de Steenberge sont trois croit de gueules.

LES FORTS DE LILLO, DE LIEFKENS-HOECK, DE FRÉDÉRIC-HENRI, DE KRUYS-SCHANS, DE SANTVLIET, DE LA PERLE, DE ST. PHILIPPE, ET DE STE. MARIE.

Es Bourgeois d'Anvers ont fait bâtir la Forteresse de Lillo, l'an 1584, à leur grand désavantage; puisque, étant venue sous la domination des Etats-Généraux, ils surent obligés d'y payer, en passant, les droits d'entrée & de sortie à l'Amirauté de Zélande. Lillo, avec sa dépendance, étoit alors une Seigneurie, appartenante à la samille de Van Dael, qui a sondé un Collège à Louvain, portant son nom, dans lequel ceux de Lillo, saute de descendants, ont le droit de jouir de plusieurs sondations.

Cette Forteresse est sur l'Escaut, à troislieues audessous d'Anvers, à quatre de Bergop-Zoom, & à une du fort rasé de Santvliet. Les fortifications sont très-regulieres; sur ses remparts il y avoit de belles alées d'arbres, qu'on a deracinés en 1784, pour en faire des casemates; ils étoient toujours bordes de plusieurs pieces de canon, pour arrêter les bateaux qui montoient vers Anvers, & pour empêcher qu'il n'y passent de gros Vaisseaux, survent la fâcheuse convention, faite l'an 1648, à la Paix de MunTES FORTS DE LILLO, &c. 55 fer, entre la Couronne épuisée d'Espagne & les Hautes-Puissances des Provinces-Unies.

Lillo étant ruiné & pris par les François en 1748, les Etats l'ont fait rebâtir, après qu'il leur fut cédé par le Traité d'Aix-la-Chapelle. Il y a environ foixante maifons dans le Fort, hormis les casernes. Les Etats y tenoient toujours une frégatte, pour obliger les bateaux, allant à Anvers, à payer les droits d'entrée pour leurs marchandises; mais comme cette frégatte étoit ancrée sur le territoire de S. M. I. elle fut contrainte de · fe placer dans l'Escant Occidental près de Schaftingen, sous la Jurisdiction de la République, vis-à-vis le Pays de Bats, où les Etats-Généraux vont construire, près du Quai, une nouvelle Forteresse, pour recevoir les droits d'entrée & de sortie qu'ils levoient Lillo, avant qu'il fut cedé à l'Empereur par le Traité de Fontainebleau, du 8 Novembre 1785, selon le neuvieme article.

Il y a un autre Fort quarré, vis-à-vis Lillo, fur le territoire de Flandres & sur la rive de l'Escaut, pareillement construit l'an 1584, dit Lieskenshoeck, qui dépend du Fort de Lillo, ainsi que les Forts de Frédéric-Henri & Kruys-Schanz. Lies kenshoeck est à un grand quart de lieue du Village de Doet, dont il peut inonder par les écluses la troiteme partie du Poldre. Il sur pareillement cedé à l'Empereur en 1785, par le neuviement du Traité de Fontainebleau.

### LES FORTS

Le 3 Juillet 1584, le Duc de Parme envoya le Colonel Mondragon, avec 5000 hommes & dix pieces de canon, pour affiéger les Forts de Lillo & de Lief kenshoeck. Le Marquis de Risbourg assiégea ce dernier Fort, qui n'étoit pas encore achevé ş & après avoir tiré trois cents coups de canon, il fit faire un affaut général; mais il fut repoussé par ceux du Fort, avec grande perte: il fit emmener ensuite plusieurs chariots, chargés de foin & de paille, auxquels il mit le feu ; ce qui causa une sumée si épaisse, que les assiégés devoient abans. donner les remparts. Ainsi ce Fort sut prispar stratageme; tous ceux qu'on trouvoit armés y furent massacrés; entr'autres, plufieurs Anversois, qui v étoient venus aux fecours.

Mondragon avoit entre-temps invessi-Lillo, & ceux d'Anvers avoient envoyéau secours de ce Fort un détachement de leur Bourgeoisse: après que Mondragons y avoit sait tirer 500 coups de canon, cequi avoit causé une breche, il sit tout préparer pour l'assaut: ceux du Fort le voyant, sirent miner d'abord les remparts, pour les sairesauter en cas que les Espagnols entreroient par la breche; mais avant leur arrivée ils y avoient déja mis le seu. Malgré cet désavantage, ils se désendirent si vaillamment, sous les ordres du sameux Commandant Oder de la Noue, Seigneur de Teligny, que

37

faisoit planter quelques pieces de canon de l'autre côte de l'Escaut, pour faire couler à sond tous les bateaux qui porteroient des munitions à Lillo. Le Prince de Parme voyant que tout étoit en-vain, sit lever le siege, avec perte de 1500 hommes; après il sit construire quelques sortifications dans les environs de Lillo, savoir, sur la digue de Kouwesteyn, Oorderen, &c. où il mit de garnison, & quelques pieces de canon, pour empêcher le passage des bateaux allant d'Auvers vers Lillo.

On voit sur la même riviere, du côté de Brabant, le Fort de St. Philippe; il s'y trouve un Comptoir de S. M. I. pour lever les droits d'entrée & sortie. Les fortifications de St. Philippe ont été démolies en 1784.

De l'autre côté de l'Escaut, en Flandre, on voit les Forts de la Perle & de Ste. Marie, qui sont aussi du domaine de S. M. I., situés sous la Jurisdiction de la Seigneurie de Calloo, appartenante au Comte de Groesbeeck. Au Fort de Ste. Marie il y avoit autresois un Comptoir, avec un Receveur, un Contrôleur, & plusieurs. Commis. Les Hollandois ayant avancé à seu l'Empereur quatre millions, avoient obtenu le Comptoir des Forts de Sainte-Marie & de Saint-Philippe, pour leur hypotheque; mais les Etats de Brabant ayant gemboursé cette somme aux Hollandois, l'an

1734, ils sont maintenant les maîtres de ces Comptoirs.

Au-dessous de la Forteresse de Lillo, l'Escaut se partage en deux branches, dont l'une est le Hondt, ainsi nommée pour le bruit qu'il fait semblable à celui de l'aboi d'un chiens. Ce n'étoit autresois qu'un canal, creusé l'an 980, par ordre de l'Empereur Otthon. II. Il se déborda l'an 1377, engloutit plusieurs Villages, & devint une espece de golse, par où la plus grande partie des eaux de l'Escaut se décharge dans la mer.

A une lieue de Lillo, du même côté de l'Escaut, on voit le Fort de Santvliet, situé à quatre lieues d'Anyers. L'an 1622, le Marquis Spinola, Général Espagnol, ayant assiégé inutilement Berg-op-Zoom pendant plusieurs mois, sit commencer ce Fort, pour resser de plus près cette Ville, & pour garantir le Pays des courses des Hollandois. Ce sut l'an 1628 qu'on acheva de le bâtir, sur le territoire du Village de Santvliet, dont la Seigneurie appartient à l'Abbé de Saint-Michel à Anvers, qui l'acheta, l'an 1614, du Roi Charles H. Son Eglise, dédiée à sainte Marie-Magdelaine, sut bomp pardée au dernier siege.

La même année que cette Forteresse étois bâtie, les Hollandois s'en rendirent maitres; l'espoir d'un plus grand avantage la leur sit perdre, l'année suivante: pendant qu'ils assié, geoient la Ville de Bois-le-Duc, elle sur DE LILLO, &c.

prise par les Espagnols, qui l'ont possedée jusqu'en 1705, quand les Alliés s'en rendirent maître le 30 Octobre, après six jours de trauchée ouverte. Ils y strent 700 prisonniers, & peu de temps après ils en démosirent les fortifications.

Il se donna, le 20 Juin 1703, au Village d'Ecckeren, sur la rouse d'Anvers à Santvliet, une bataille entre les armées d'Espagne & de France, commandées par se Marquis de Bedmar & le Maréchal de Boussiers, & celle des Hollandois, sous le Général Obdam, qui y sut battu: la perte sut à peu près égale des deux côtés.

Les Hollandois, sous le Comte Guillaunte de Nassau, furent entiérement désaits par les Espagnols, l'an 1638, au Village de Caldoo, à une lieue & demie de Lillo, sur la rive de l'Escaut, vers la Flandre. Maurice de Nassau, fils de ce Conte, âgé de 22 ans, y sut tué avec 2000 Hollandois; les Espagnols y sirent 1200 prisonniers, & prirent 18 pieces de canons, & 80 bateaux chargés de munitions.

Le Fort de Frédéric-Henri est situé entre Lillo & Santvliet, & celui de Kruys-Schans entre Lillo & St. Philippe; tous deux sur le bord de l'Escaut: il n'y avoit rien de remarquable, sinon qu'on les disoit plus forts que Lillo & Liefkenshoeck. Les François, marchant vers Berg-op-Zoom, en 1747, pour l'assièger, perdirent devant le Fort de Frédéric-Henri plus de 400 hommes. Ces-Forts sont entiérement rasés en 1786, selon la convention du Traité de Fontainebleau en 1785, Art. VIII.

### LA VILLE DE MAESTRICHT.

lies & plus fortes Villes du Pays, comprise autrefois dans l'Austrasie, & incorporée ensuite au Duché de la basse Lorraine. En 1530, l'Empereur Charles-Quint s'en assura la possession dans la Diete d'Augsbourg, & l'unit au Duché de Brabant, quoiqu'elle soit enclavée dans l'Evêché de Liege, dont elle dépend pour le Spirituel. On la nomme en Latin Trajestum ad Mosam, ou Trajestum Superius, pour la distinguer de la Ville d'Utrecht, dite Trajestum ad Rhenum, ou Trajestum Inferius.

Maestricht est situe sur la Meuse, qui y reçoit la riviere du Jaar, ou Jecker : il y a sept portes, sans les portes d'eau; on les nomme, la Porte de Notre-Dame, de Saint-Pierre, de Tongres, ou Linckel-Porte; de Bruxelles, ou Tweeberger-Porte; de Bois-le-Duc, ou Hochter-Porte; de Saint-Martin; & celle de Wyck, qui s'appelle aussi la Porte d'Allemagne. On en a bouché celle de Linden-Kruys. On y admire un très-beau Pont sur la Meuse, construit de pierre de taille, de



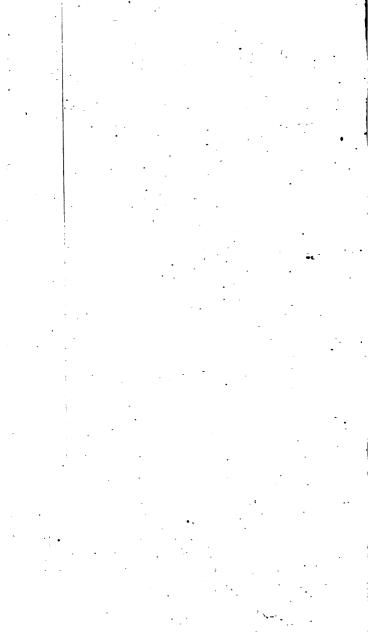

LA VILLE DE MAESTRICHT. 61 de la longueur de 500 pieds. Au bout de ce Pont est la petite Ville de Wyck, dépendante de Maestricht, dont elle suit les Loix & les Coutumes. Cette Ville a deux Seigneurs, savoir, le Prince-Evêque de Liege, & les Etats-Généraux des Provinces-Unies; (autrefois c'étoit le Duc de Brabant) ils y ont chacun leur Grand-Mayeur, des Receveurs & autres Officiers de Justice. Le Magistrat est composé de deux Bourguemestres; l'un Catholique, l'autre Réformé; & de quatorze Echevins, de huit Conscillers-Jurés, & deux Conseillers-Pensionnaires, tous, moitié Catholiques & moitié Réformés. Ce Corps se renouvelle de deux en deux ans par quatre Commissaires, qu'on nomme Déciscurs; deux Liegeois & deux Hollandois. Ceux-ci viennent juger souverainement & en dernier ressort, tous les procès qui ont été jugés en premiere instance pardevant les Bourguemestres & Conseillers-Jurés, qui composent la basse Justice, ou par les Grand-Mayeurs & Echevins, qui font la haute, & dont on a appellé. Les causes doivent préalablement être instruites pardevant quatre ·Commissaires-Instructeurs, pareillement deux Catholiques & deux Réformés,

Il y a aussi une Loi dans cette Ville, qui est, que celui qui est né d'une mere Brabançonne, est reputé Brabançon; & celui-là est Liégeois, qui est né d'une mere Liégeoise.

Tome II.

On trouve dans peu de Villes d'auffigrandes commodités pour voyager qu'à Macfiricht: on va journellement par les Diligences vers Bruxelles, Bois-le-Duc & Cologne; & quoique ces Villes en foient éloignées de 20 lieues, on fait le voyage cependant en un jour, pendant tout l'Eté. On en part aussi tous les jours en bateau vers Liege, dont elle est à cinq lieues, à trois de Tongres, & à fix d'Aix-la-Chapelle.

Ce sut autresois une Ville Episcopale: car Tongres ayant été ruiné par les Barbares, l'Evêque saint Servais, qui se trouva au Concile tenu à Cologne l'an 346, transséra le Siege, ou, au moins, sa résidence à Maestricht. Il y demeura jusqu'à l'an 710, & il y eut successivement vingt-un Evêques, tous reconnus pour Saints, dont on célebre la Fête le 6 Février. Ensin l'Evêque saint Hubert transséra le Siege à Liege, & bâtit une nouvelle Eglise Cathédrale, au même endroit où St. L'ambeat, son Prédécesseur, avoit soussert le martyre.

Les deux Eglifes principales de Maestriche sont des Collégiales, l'une dédice à St. Servais, & l'autre à Notre-Dame. La première, dont voici le plan, est très-belle, & toute couverte de plomb. Saint Monulphe, XII Eveque résidant à Maestricht, la sit bâtir à l'honneur de saint Servais, qui étoit mort & enterré en cette Ville, l'an 395. C'étoit anciennement une Abbaye de Religieux.



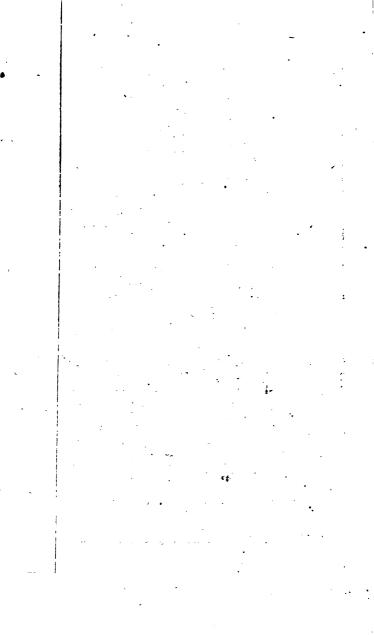

DE MAESTRICHT. 65, cpi y chantoient l'Office divin; elle a éré, donnée par divers Empereurs, aux Archevêques de Treves, qui y ont exercé la Jurifdiction spirituelle & temporelle jusqu'au trei-

zieme siecle.

C'est à present un illustre Chapitre de quarante Chanoines, qui ont pour Dignitaires un Prévôt, un Doyen, un Chantre, &c. Les Peres Jésuites de Maestricht possédoient deux de ces prébendes, avec la charge d'enseigner les Humanités. Le Duc de Brabant y a pareillement une Prébende, & c'est en cette qualité que l'Empereur Charles-Quint, allant à Aix-la-Chapelle pour y être couronné, l'an 1520, parut dans cette Eglise en habit de Chanoine, & qu'il y prigns place.

Les Etats-Généraux conférent la Prévôté, & vendent à présent, au plus offrant, les Canonicats qui viennent à vaquer dans les fix mois qui étoient ci-devant au Pape, laisfant la collation libre au Prévôt dans ses fix mois. Il y a sous cette Eglise une crypte ou lieu souterrain, où reposent les Corpsdes saints Eveques de Maestricht, Monulphe & Gondulphe. La tradition porte, que l'Empereur Charlemagne, ayant bâti l'Eglise de Notre Dame à Aix-la-Chapelle, pria le Pape Léon III d'en faire la consécrations folemuelle, voulant aussi qu'il y assissant autant d'Eveques qu'il y a de jours dans l'année. Or, comme il- en manquoit deux pour accomplir le nombré de 365; on dit que Dieu fit ressusciter les SS. Monulphe & Gondulphe, qui se trouverent avec les autres à la cérémonic susdite, & se remirent ensuite dans leur tombeau à Maestricht. Ce miracle arriva, dit-on, l'an 797 ou 804.

L'autre Eglise Collégiale, dédiée à Notre-Dame, a un Abbé séculier, qui doit être Trésoncier de Liege; un Doyen & seize Chanoines, outre cinq prébendes des Religieux de St. Antoine, qui ont été incorpérés en 1782. On dit qu'elle servoit de Cathédiale, lorsque les Evêques résidoient à Maestricht.

Devant l'Eglise de Saint-Servais, il y a un Couvent de Religieuses, dites Dames-Blanches, où l'on voit un Christ attaché à la Croix, le tout d'une piece. On raconte qu'un Bourgeois de Maestricht étant allé en pélerinage à Jerusalem, son sils lui demanda instamment s'il ne lui avoit rien apporté de la Terre-Sainte. Le pere lui donna une noix qu'il avoit cueillie au Mont Calvaire, laquelle l'ensant reçut avec consiance; après l'avoir plantée au jardin, il en crût la forme d'un Crucisix, qui est le même qu'on voit encore dans l'Eglise de ces Religieuses: tradition dont on ne voudroit pas garantir la vérité.

Les Catholiques ont quatre Eglises Paroissales à Maestricht; savoir, Saint-Jacques, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas, & Saint-

DE MAESTRICHT

Martin, qui est la Paroisse de Wyck. Les deux premieres n'étoient anciennement que des Chapelles, érigées en Paroisses, après que les Résormés ont occupé les Eglises de St. Jean & de St. Matthias, qui étoient auparavant Paroissiales. Les Luthériens y ont bâti une Eglise toute nouvelle pour faire leur Service; & les Calvinisses François y occupent une Chapelle pour faire leur Prêche.

Il y a outre cela dix Couvents de Religieux; favoir, des Prêtres de l'Ordre Teutonique, de la Commanderie de Biessen; des Religieux de l'Ordre de faint Antoine du Viennois, qui ont été sécularisés en 1782; des Croissers, des Dominicains, des Augustins, des Récollets, des Beggards ou Peres du tiers-Ordre, des Capucins, des Alexiens,

& autrefois des Jésuites.

Les Jésuites & les Récollets surent chassés de Maestricht l'an 1638, à cause que le Pere Jean-Baptiste Boddens, Recteur des Jösuites, & le Pere Vinck, Gardien des Récollets, avoient su par la consession, le complot qu'un Brasseur, nommé Jean Landsman, & quelques autres Bourgeois, avoient tramé pour livrer la Ville aux Espagnols. Ces Peres surent mis à la question, asin qu'ils découvrissent les complices. Ensin, après plusieurs tourments, ils surent décapités, ainsi que le Procureur des Jésuites & un Frere, avec un autre Récollet. Leurs Confreres surent chassés de la Ville; mais

ils y sont revenus lorsque les François occupoient Maestricht, & ils y sont restés depuis, par un Article exprès de la Capitulation.

On y compte aussi onze Couvents de Religieuses, qui sont les Dames-Blanches. les Sépulchrines, les Annonciades, qui demeurent à Wyck; les Religieuses du Beyart, ou du Val de Josaphat; celles de Saint-André, celles du Mont-Calvaire, celles de Sainte-Gertrude, ou Nieuwenhof, toutes quatre de l'Ordre de saint Augustin; les Récollettes Pénitentes, les Hospitalieres, les Sœurs-Grises, & celles du Val de Sainte-Catherine, du tiers Ordre de saint François.

Ses différents fieges l'ont rendu très-fameuse depuis deux fiecles. Les habitants ayant voulu secouer le joug des Espagnols, le Gouverneur Montesdoca demanda du secours au Duc d'Albe, par l'ordre duquel la Ville fut saccagée le 20 Octobre 1576, & quantité de Bourgeois y périrent. Les Espagnols se retirerent le 21 Avril 1577; & peu après, les Troupes des Etats y entrerent.

Alexandre Farnese, Prince de Parme, la prit le 29 Juin 1579, par un poste mal garde, après un siege de quatre mois; elle fut pillée, & plus de 8000 personnes furent affonmées.

Le Gouverneur, Comte de Swartzemberg, étant accouru l'épée à la main, fut tué; &

67

fon Lieutenant, Sébastien Tapin, Calviniste François, sut fait prisonnier, & mourut de ses blessures au Château de Limbourg. Les Espagnols perdirent 2300 hommes, entr'autres le Comte de Berlaimont, Fabio Farnese, parent du Prince; & grand nombre de bons Officiers.

Frédéric-Henri, Prince d'Orange, y mit le fiege le 10 Juin 1632, & obligea son Gouverneur, le Baron de Lede, de la rendre le 22 Août suivant, quoique le Général Espagnol Alvarez de Bazan, Marquis de Sainte-Croix, & les Allemands, sous le Comte de Papenheim, eussent attaqué jusqu'à deux sois les retranchements du Prince, qu'ils ne purent jamais forcer.

Le Marquis d'Aytone l'assiégea au mois de Juillet en 1634; mais Frédéric-Maurice, Duc de Bouillon, la désendit si bien, qu'il donna le temps au Prince d'Orange d'assiéger Breda; ce qui obligea les Espagnols à lever le siege de Maestricht, pour secourir Bréda.

En 1678, Louis XIV, Roi de France, se mit de fort bonne heure en campagne, dans le dessein d'assiéger Maestricht. Il sit d'abord passer le Canal de Bruges à un détachement de 13000 hommes, commandés par le Duc d'Orléans, son frere, pour donner de l'inquiétude aux Espagnols, tandis qu'il s'approchoit lui-même de Bruxelles, comme s'il eut voulu en faire le siege. Le

Comte de Monterey, Gouverneur Genératdes Pays-Bas, trompé par cette manœuvre, rappella les Troupes Espagnoles qu'il avoit miles dans Macstricht, pour les jetter dans Bruxelles. C'est justement ce que le Roi. vouloit qu'il fit : Maestricht fut investi ; la garnison étoit de 6000 hommes, & de 1100 chevaux, sous les ordres de M. Fariaux. Vicomte de Maude, Officier de grande rénutation. M. de Vauban, qui conduisoit les. travaux du siege, s'y servit, pour la premiere fois, des paralleles & des places d'armes, dont les Turcs paroissent avoir donné-12 premiere idée. Le Gouverneur de la Place étoit étonné de ce qu'il ne pouvoit faire aucune sortie, sans perdre beaucoup de monde: c'étoit l'effet de cette invention nouvelle, qui rend la mousqueterie des Assiégeantsbeaucoup plus redoutable, parce qu'elle est plus proche & plus rassemblée. Maestricht se rendit au Roi le 29 Janvier, après treize. jours de tranchée ouverte.

En 1676, le Prince d'Orange fit le fiege de Maestricht; mais il sut obligé de l'abandonner après quarante jours de tranchée ouverte, à l'approche de l'armée Françoise, commandée par le Maréchal de Schomberg. Le Comte de Calvo, qui commandoit dans la Ville, s'étoit désendu avec une valeur extraordinaire. On dit que le Prince d'Orange perdit à ce siège environ 12000 hommes.

Le Roi d'Espagne avoit conclu un traité

69

avec les Etats-Généraux en 1672, par lequel ils s'engagerent à lui faire rendre Maestricht, par la paix ou par les armes, selon le dixhuitieme Article, qui suit : "Les Etats-» Généraux promettent d'à présent, de céder n à S. M. C. la Ville de Maestricht, le » Comté de Vroenhove, & tout ce qu'ils n possédoient dans le Pays d'Outre-Meuse; » ainsi que les préte tions qu'ils soutinrent » d'avoir sur les Villages de Rédemption & n les Bancs de St. Servais, sans aucun ren serve, &c. " mais le Roi de France leur ayant cédé cette Place par le Traité de Nimegue, ils en prirent possession le 6 Novembre 1678, ainsi que du Comté de Vroenhove, des Pays de Fauquemont & de Dalem, avec quelques Villages dépendants de Maestricht.

Cette Ville est regardée comme la cles des Provinces-Unies, du côté de la Meuse; aussi n'a-t-on rien épargné pour la fortisser.

L'approche en est désendue par deux inondations considérables, qui se sont par le
moyen d'une petite-riviere, qu'on nomme
le Jaar en François, & Jecker en Flamand.
Une de ces inondations se fait du côté de
Liege, entre la Ville & le Fort Saint-Pierre,
& s'étend depuis la Meuse jusqu'à la Porte
de Tongres: l'autre inondation est du côté
de la Porte de Bois-le-Duc, & s'étend depuis le bastion qui porte le nom de d'Opf,
jusqu'à la Meuse. Les remparts, y compris

ceux de Wyck, out cinq quarts de lieu & les fortifications à peu près quatre lieu et de circuit: la principale force du corps la Place confiste en plusieurs bastions den chés, grands & petits; des ouvrages à come & à couronnes, & dans un chemin couvert qui est double en quelques endroits, & triple en d'autres; & tous ces ouvrages sont minés.

Il y a dans la Ville six magasins à poudre, tous casematés, & situés en distérent endroits, tant à Maestricht qu'à Wyck. I y en a plusieurs autres dans les casemate sous les remparts, de distance en distance outre ces magasins, il y a un grand Arsenal où l'on trouve toutes sortes de munitions de guerre, & de quoi armer 30000 hommes querre, & de quoi armer 30000 hommes querre autres couvent des Récollets. Les Clostres des autres Couvents sont aujourd'hui commet autant d'Arsenaux, qui sont remplis d'affints, & d'autres attirail de guerre.

La Ville de Maestricht est grande & biend peuplée; on y compte environ 3000 mai fons, & 12 à 13000 habitants, sans y comprendre la garnison, qui est toujours considérable. L'Hôtel-de-Ville est un des plus beaux qu'il y ait dans tous les Pays-Bas: c'est un grand édisice quarré, un peu plus long que large, construit à la moderne, presqu'au milieu du grand Marché, qui est une très-jolie place; on le bâtit en 1652: on-

en voit ici le plan. Au rez-de-chaussée sont les Prisons publiques. On monte au premier étage par un très-beau dégré, qui prend à droite & à gauche.

Comme la Souveraineté de Maestricht est mixte, & partagée entre l'Etat de Liege & les Etats-Généraux, les Commissaires-Decifeurs du Prince de Licge & les Magistrats Liégeois, montent cet escalier par la droite, pendant que les Commissaires-Déciseurs de leurs Hautes-Puissances & les Magistrats Brabançons montent par la gauche : ensuite ils se trouvent tous ensemble sur un grand perron, qui est sermé par une magnissque balustrade en sorme de balcon, d'où ils se rendent dans la Salle du Conseil. Toute l'aile droite du second étage est occupée par une Bibliotheque publique, très nombreuse & très-bien entretenue.

Le Vrythof, ou la Place d'armes, est une belle promenade, très-agréablement située au milieu de la Ville, & embellie autour de trois rangées d'arbres: on y voit la grande Garde, qui est bâtie de pierre de taille.

Quoique les Catholiques-Romains exercent publiquement leur Religion à Maestricht, ils ne peuvent faire que deux Processions par an autour des deux Eglises Collégiales, & il re leur est pas permis de porter publiquement le Viatique aux malades.

On a vu que Louis XIV, Roi de France,

s'étoit rendu maître de Maestricht, après treize jours de tranchée ouverte. Depuis ce temps-là, les fortisications en avoient été considérablement augmentées, & on la regardoit comme une des plus fortes Places des Pays-Bas, lorique les François, commandés par le Maréchal de Saxe, l'assiégerent en 1748.

Après différentes marches & contremarches, qui cachoient aux Ennemis le veritable dessein du Maréchal, la Place sut investie par la rive droite de la Meuse. & l'investissement sut achevé le 13 Avril. Le Maréchal de Saxe établit son quartier à l'Abbaye de Hocht; celui du Maréchal de Lowendal fut établi à Neerharen. Le Marquis de Brezé, Lieutenant-Général, occupa, sur les hauteurs du Fort Saint-Pierre, le même camp que le Comte d'Estrées avoit occupé l'année précédente, entre la Meuse & le Jaar. La tranchée fut ouverte le 15 Avril au soir, par 6000 travailleurs. Jusqueslà les Places des Pays-Bas, affiégées par les François, avoient été mal défendues par les Garnisons Hollandoises. Le siege de Maestricht fut mieux soutenu par le Baron d'Aylva, qui commandoit dans la Place; & l'en remarqua dans toute sa conduite plus de valeur & plus d'intelligence : mais les travaux du siege furent poussés par les François avec. tant de vivacité, & leur artillerie, qui étoit très-confidérable, fut si bien servie, que le Marechal

# DE MAESTRICHT.

Maréchal de Saxe jugea, le 4 Mai suivant, qu'il étoit temps de faire une attaque générale du chemin couvert. Lorsqu'il faisoit les dispositions nécessaires pour exécuter ce dessein, à l'entrée de la nuit, il reçut, vers le midi, une Lettre du Duc de Cumberland, Général des Troupes Allies, par laquelle ce Prince, en lui faisant part de la fignature des Articles préliminaires de la Paix, lui proposoit de remettre Maestricht aux François, à condition qu'il seroit permis à la garnison d'en sortir avec tous les honneurs de la guerre. Cette Lettre fit suspendre l'attaque projettée, & l'on convint d'une armistice de quarante - huit heures pour travailler aux Articles de la Capitulation: elle fut rédigée & fignée, le 7 Mai, par le Maréchal de Saxe, & par le Baron d'Aylva.

Les Assiégés demandoient que la Ville & les Fotts sussent occupés par une garnrson, mi-partie des Troupes Françoises & des Troupes des Alliés. Cet Article sut résusé, & il sut décidé que la Ville & les Forts qui en dépendent, seroient livrés en entier aux Troupes du Roi. On convint que la garnison sortiroit le 10, avec tous les honneurs de la guerre; & par considération pour le Baron d'Aylva, Gouverneur, on lui permit d'emmener avec lui deux mortiers, & quatre pieces de canon, dont deux de douze livres de balles & deux de trois livres, le Tome II.

tout avec ses effets, & vingt-quatre coups

La prise de Maestricht sut la dernière expédition du Maréchal Comte de Saxe \* dans

<sup>·</sup> Ce Général, dont le nom sera célebre dans Phistoire, étoit fils naturel de Frédéric-Auguste II, Electeur de Saxe & Roi de Pologne, & de la Comtesse de Konismarc, d'une des plus iliustres Maisons de Suede. Il naquit à Dresde le, 19 Octobre' 1696; & dès sa premiere jeunesse, il sit paroître une inclination décidée pour l'art de la guerre. Il servit d'abord contre les Suédois, qui faisoient la guerre à son pere : & il suivit ce Monarque dans toutes ses expéditions militaires; il vint ensuite servir en Flandres pendant la guerre de la Succession au Royaume d'Espagne, & il mérita l'estime & les louanges du Prince Eugene & du Duc de Marlborough, aux sieges de Lillé & de Tournay, & à la bataille de Malplaquet. En 1711, il suivit le Roi de Pologne à Stralsund; il passa la riviere à la nage à la vue de l'ennemi, le pistolet à la main, & il vit tomber à ses côtés, pendant ce passage, trois Officiers & vingt Soldats, sans en paroitre ému. Aprèsla campagne de 1712, où il avoit servi contre les Suédois, avec sa valeur ordinaire, la Comresse de Konismarc, sa mere, lui sit épouser la jeune Comresse de Loben, Demoiselle fort riche & fort aimable, qui s'appelloit Victoire. Il difoit, en plaisantant, que ce nom avoit autant contribué à le faire consentir à ce mariage. que sa beauté & ses richesses. Il en eut un fils, qui mourut en bas age; mais dans la fuite. il se dégoûte d'elle, & il sit dissoudre son mariage en 1721. La fidelité, à cet égard, n'entroit pas dans son caractere; il aimoit trop le

DE MAESTRICHT.

les Pays, Bas, où il avoit gagné trois batailles, & pris toutes les Places, dont il

plaisir pour être constant, & pour ne pas chercher à y mettre de la variété.

Il vint en France en 1720, & il eut d'abord le grade de Maréchal-de-Camp. Deux ans après, il acheta un Régiment Allemand, & dès-lors il s'attacha tout-à-fait au service de la France, avec l'agrément du Roi de Pologne. Il fit changer à son Régiment son ancien exercice, pour lui en faire prendre un nouveau qu'il avoit imaginé. Ferdinand, Duc de Courlande, étant mort sans enfants, au mois de Décembre 1725, le Comte de Saxe se mit sur les rangs pour obtenir cette Souveraineté; dans ce dessein, il partit pour se rendre à Mittau, où il arriva le 18 Mai 1726: il y trouva la Duchesse douairiere de Courlande, qui résidoit dans cette Ville depuis la mort de son mari; elle étoit niece du Czar Pierre-le-Grand. Le Comte de Saxe lui sit considence de son projet, il la mit bientôt dans ses intérêts. Il avoit le talent de plaire aux Dames, qui est de tous les Pays, mais qu'il avoit encore perfectionné dans le féjour qu'il avoit fait en France. Cette Princesse concut une telle pation pour lui, qu'elle ne négligea rien pour faire réutlir son dessein, dans l'esperance de l'épouser, si elle venoit à bout de lui obtenir la Souveraineté qu'il desiroit. Elle y réussit en effet; & les Etats follicités vivement par cette Princesse, l'élurent unaniment Duc de Courlande, le 5 Juillet 1726. Les Moscovites & les Polonois s'étant opposés à cette élection, la Princesse entreprit de surmonter ces deux obstacles; elle fit exprès le voyage de Riga & de Saint-Pétersbourg, pour rendre plus favorables au Comte de Saxe les deux Puissances qui

avoit jugé à propos de saire le siege. Par le Traité de Paix, qui sut signé à

s'opposoient à son élévation : & peut-être que si le Comte avoit été plus fidele à ses promesses. & plus constant dans ses amours, il eut été non-seulement Duc de Courlande; mais qu'il eat pu encore partager avec elle le Trône de Moscovie, où elle regna dans la suite: mais elle apprit que pendant qu'il lui juroit une Adélité éternelle, il avoit une intrigue galante avec une Demoiselle de sa suite. Elle en fut tellement piquée, qu'elle l'abandonna, & ne voulut plus s'intéresser pour lui. Toutes ses espérances s'évanouirent, & il sut obligé de retourner en France, en 1729, où il vécut en simple particulier, uniquement occupé du plaisir & de l'étude, qu'il ne séparoit jamais, passant perpétuellement de l'un à l'autre. Toutes ses études & toutes ses réflexions n'avoient pour objet que l'art de la guerre. Il s'y perfectionatellement, qu'il acquit par toutes les campagnes où il a commandé, une réputation immortelle. Il fut fait Maréchal-Général des Camps & Armées du Roi; dignité qui lui donnoit un degré de surériorité sur tous les autres Maréchaux de France, & qui n'avoir été accordée jusques alors qu'au Maréchal de Biron, à M. de Turenne, & au Maréchal de Villars.

Il mourut à Chambor, après neuf jours de maladie, le 30 Novembre 1750, âgé de 54 ans. C'étoit un homme d'un tempérament robuste, & d'une force extraordinaire, dont la fanté sur plutôt altérée par l'excès des plaisirs, que par les fatigues de la guerre. Il avoit composé un Ouvrage, contenant les réslexions qu'il avoit fait sur l'art militaire, & qu'il a intitulé; Mes Réveries. Il a été imprimé après sa mort, & l'on y renconnoît la plume & le génie d'un le manure de le genie d'un le manure de le manure de

grand Capitaine.

### DE MAESTRICHT.

Aix-la-Chapelle, le 18 Octobre 1748, la Ville de Maestricht retourna au pouvoir de fes anciens Maîtres, avec toutes ses dépendances.

L'Empereur Joseph II a contesté en 1784 aux Etats-Généraux la possession de la Ville de Maestricht, du Comté de Vroenhove, des Villages de Rédemption, qui sont, Falais, Foulogue ou Veulen, Hermal, Hoppertinghen, Moppertinghen , Nedezen ou Nedelsem , Peef ou Paive, Rutten ou Ruffon; & enfin des onze Bancs de Saint-Servais, qui sont les Villages fuivants: Berg, Berneau, Groot-Loon, Hees; Heer & Keer, qui ne font qu'en Banc; Koningsheim, Mechelen, Sepperen, Sluisen, Tweebergen & Vleittinghen; formant ces prétentions sur l'Article XVIII du Traité de 1673: mais après plusieurs démelés de part & d'autre, S. M. I. est convenue avec L. H. P. de renoncer à tous ces droits pour la somme de neuf millions & demi, en vertu de l'Article premier du Traité de Fontainebleau, conclu le 8 Novembre 1785.

Quant au Pays d'outre-Meuse, ils se sont fait plusieurs cessions de part & d'autre, par

le susdit Traité.





# LE DUCHÉ

### DE LIMBOURG.

Ette Province, une des XVII des Pays-Bas, est située entre le Pays de Liege & le Duché de Juliers. Elle comprend les cinq Bans de Baelen, de Herve, de Montzen, de Walhorn & de Sprimont. Les. Comtés de Fauquemont & de Dalem, & le Pays de Rolduc, ne sont pas du Duché de Limbourg; mais ils sorment un Quartier séparé, qu'on nomme le Pays d'outre-Meuse. Cependant ceux du Pays d'outre-Meuse. Cependant ceux du Pays d'outre-Meuse assissent à l'Assemblée générale des Etats du Duché.

Ce Duché appartient à l'Impératrice-Reine; mais la moitié des Pays de Fauquemont, Dalem & Rolduc, en a été séparée & cédée aux Etats-Généraux des Provinces-Unies, en vertu d'un Traité sait à La Haye, le 29 Décembre 1661.

Le Duché de Limbourg, avec le Pays d'outre-Meuse, est uni à perpétuité au Duché de Brabant, & il conste que cette union s'est faite après la fameuse bataille de Woeringhe. Ces deux Provinces n'ont qu'un même Chancelier & qu'un Sceau, & le Conseil de Brabant, résidant à Bruxelles, est leuz Juge souverain.

Les Quartiers de Limbourg, Dalem & Rolduc, sont soumis, pour le Spirituel, à l'Evéché de Liege; & celui de Fauquemont, à l'Evêque de Ruremonde, excepté que ques Villages dans chacun de ces Quartiers, qui dépendent de l'Archevêché de Cologne: Les Archidiacres de la Hasbaie & du Condroz, dans la Cathédrale de Liege, connoiffent des causes spirituelles ou ecclésiastiques, en déléguant des Juges ou Vice-Officiaux, qui résident dans le Pays.

Les Limbourgeois ne jouissent pas seulement de leurs propres privileges, mais aussi de ceux des Brabançons, & ils peuvent comme eux posséder des emplois dans le Brabant. Les graces & les privileges leur étoient accordés èi-devant en commun, comme on le peut voir par les Rescrits des Empereurs Charles IV, en 1349; de Sigismond, en 1430; de Maximilien, en 1509, & de Charles-Quint, en 1530. Philippe II, Roi d'Espagne, recevant le serment-de sidélité par les Députés des Provinces des Pays-Bas, après l'abdication de l'Empereur Charles-Quint, son pere, n'en reçut qu'un pout celles de Brabant & de Limbourg. Charles III, Empereur & Roi d'Espagne, y a été inauguré en 1703, en la personne du Comte Philippe-Louis de Sinzendorf, Grand-Chancelier de la Cour, & Plénipotentiaire de l'Empereur Joseph I.

On croit que ce Pays a été la demeure des anciens Punices & des Eburons; il a été posséde long-temps par des Seigneurs particuliers: quelques Historiens disent qu'il a porté le titre de Duché avant l'Empereur Wenceslas; d'autres, que cet Empereur l'érigea en Duché, en reconnoissance des grands services des Comtes de Limbourg, & de la constante sidélité de ses Peuples.

Henri, dernier Duc de Limbourg, étant mort, Adolphe, Comte de Berg & de Meurs, qui en avoit hérité, le vendit, en 1282, à Jean I, Duc de Brabant, surnommé le Vidorieux. Reinold I, Comte de Gueldres, qui avoit épousé Hermengarde, fille de Walerand, aussi Duc de Limbourg, & sœur de Henri, protesta contre cette vente, comme étant saite à son préjudice. Ce qui donna

Ces deux rivaux ne se sentoient pas assez forts pour maintenir leurs droits; le Comte de Gueldres vendit les siens à Henri, Comte de Luxembourg, & le Comte de Berg les vendit au Duc de Brabant. Cette transaction

occasion à une cruelle guerre, & à la fa-

meuse bataille de Woeringue.

fut cause que les acheteurs marcherent à la guerre en ches, & que les vendeurs n'y viment que comme alliés; mais comme ils souhaitoient de mériter le prix de leur vente, ils surent les principaux auteurs de la guerre de Limbourg, qui dura cinq ans chacun se sit des amis, & tâcha d'attirer à son parti le plus de Princes qu'il put. Le Duc de Brabant eut de son côté Wautier Berthaut, Seigneur de Malines; Guy, Comte de Saint-Pol; son frere Godesroi de Brabant, & quantité d'autres Seigneurs.

Adolphe, Comte de Berg, qui avoit plus d'intérêt que personne dans cette affaire, représenta au Duc de Brabant, qu'il falloit châtier Sigesroi de Westerbourg, Archevéque de Cologne, le plus passionné de tous les Ligués. Il lui remontra que la Forteresse de Woeringue, près de Cologne, étoit un nid de voleurs, qui portoient la désolation par-tout, & rompoient le commerce passieur brigandage; que sui & ceux de Cologne même, s'en étoient plaints très-souvent à l'Archevêque, sans que ce Présat eût voulu réprimer les désordres & les injustices de ses gens.

Le Duc de Brabant avec ses Alliés, se mit à la tête de 6000 hommes, au mois de Mai 1288, & commença la guerre par le siege de la Forteresse de Woeringue. Les Assiégés se désendirent si courageusement, qu'ils donnerent le temps à leur parti d'af-

fembler une armée pour les fecourir. Le Comte de Luxembourg, avec ses adhérents, se mit en campagne, à la tête de 20000 combattants, pour obliger le Duc de Brabant à lever le siege, ou à accepter la bataille. L'Archevêque de Cologne commença par sulminer l'excommunication contre le Duc de Brabant; & il se tenoit déja si assuré de la victoire, qu'il avoit sait charger plusieurs chariots de chaînes, destinées à attacher les vaincus.

La bataille se donna entre Nuys & Cologne le 5 Juin 1288. L'Archeveque de Cologne fe mit à la tête de son armée, & forma l'avant-garde avec ses Westphaliens. Le Comte de Luxembourg & le Comte de Gueldres eurent les deux ailes, & Walerand, Seigneur de Fauquemont, fut à l'arricre-garde. Le Duc de Brabant mit aussi sa petite armée en bataille; il prit lui-même l'avant-garde avec ses Brabançons: il donna l'aile droite à Adolphe, Comte de Berg, & la gauche à Arrould, Comte de Looz; le corps de réservefut commandé par son frere Godefroi de Brabant. La victoire se déclara ensin en faveur des Brabançons: les vaincus laisserent sur le champ de bataille 112 Chevaliers & 4000 hommes. Les Vainqueurs ne perdirent que quarante personnes de marque. Godefroi de Brabant, frere du Duc, sit, de sa propre main, prisonnier Sigefroi, Archeveque de Cologne, principal auteur de cette guerre; &

## DE LIMBOURG.

te Comte de Saint-Pol prit le Comte de Guelres, qu'il présenta au Duc de Brabant. Il ne fut mis en liberté, qu'en renonçant pour toujours aux prétentions qu'il avoit sur le Duché de Limbourg; & il sut obligé de céder encore les Villes de Duisbourg & de Wassembourg, & le Château d'Aspremont. Depuis ce temps-là, les Duchés de Brabant & de Limbourg sont demeurés unis sous le même Souverain.

L'Eglise de Notre-Dame de Victoire, sur le Sablon à Bruxelles, sut en esset de la reconnoissance du Duc victorieux; il y institua aussi, en mémoire de cette signalée victoire, une Fête qu'on célébra de temps en
temps, lorsque le Pays n'étoit pas en guerre;
ceux de Bruxelles l'ont nommé l'Ommegang.

Les Etats du Pays de Limbourg sont partagés en trois Corps; l'Etat Ecclésiastique est composé des Abbés de Rolduc & de Val-Dieu, qui sont Députés alternativement. L'Etat-Noble est composé des Comtes, Batons & Gentilshommes de la Province; & le Tiers-Etat, des Mayeurs des Seigneuries & Communautés, & de leurs Commissaires. Les Familles les plus illustres sont les Comtes d'Esneux, d'Eynatten & d'Argenteau; les Barons d'Hoen de Belderbusch, de Draeck de Teuven, de Gulpen, de Wodemiont, & de Collyns de Busdal; les Comtes de Linden; les Barons de Belven, de Trips, de Hoven; les Comtes de Gueulle; les Ba\$4. DUCHÉ DE LIMBOURG.

rons de Fronteau de Housse, de la Margelle, de Rabusée, & plusieurs autres. Les Villes sont, Limbourg, Capitale; Dalem, Fauquemont, Rolduc, Herve, Kerpen, & le Bonrg de Neau. Les Villages y sont si peuplés, que les moindres ont plus de mille Paroissiens. Ils sont laborieux & industrieux, & sont sleutir leurs manusactures.\*

En 1715, il y eut quelques négociations entre l'Empereur Charles VI & Jean Guillaume, Electeur Palatin, pour la cession du Duché de Limbourg à cet Electeur, pour le dédommager de ce que, par le Traité de Rastadt, il avoit été obligé de restituer à l'Electeur de Baviere le Haut-Palatinat, avec la dignité de premier Electeur séculier; mais cette aliénation n'eut pas lieue, à cause des représentations & oppositions des Provinces du Pays-Bas.

#### LA VILLE DE LIMBOURG.

E Duché de Limbourg prend son nom de cette Capitale, qui est située sur une montagne, près de la petite riviere de Weze, quatre lieues d'Aix-la-Chapelle, à cinq de Liege,

<sup>\*</sup> Les Armes de la Province & Ville de Limbourg, sont d'argent au lion de gueules à la queuefourchue en sautoir, armé & couronné d'or lampassé d'azur.



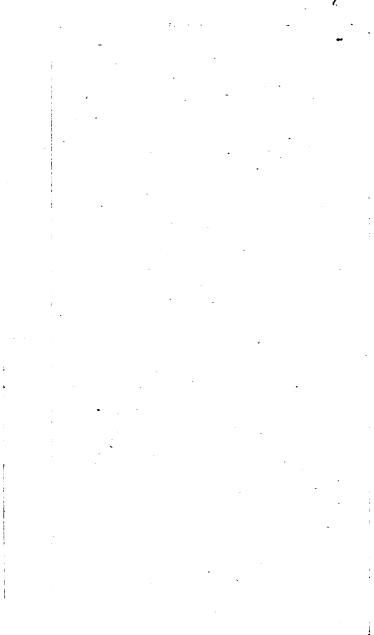

LA VILLE DE LIMBOURG. 35
Liege, & à sept de Maestricht. Cette Ville
dépend, pour le Spirituel, de l'Evéché de
Liege, sous l'Archidiaconé de Condroz. Elle
sut fortissée autresois très régulièrement; il y
avoit un Château bâti sur un roc, escarpé
presque de tous côtés, avec des tours & des
bastions bâtis en pierre de taille; & comme
elle étoit sur la croupe de la montague, il
étoit impossible d'y faire des mines.

Les Hollandois ayant pris Limbourg en 1633, les Espagnols la reprirent peu de temps après. En 1675, les François l'affiégerent sous le commandement du Prince de Condé. L'autre armée, commandée par le Roi Louis XIV en personne, empêcha le Prince d'Orange de la secourir; de sorte qu'après onze jours de tranchée ouverte, le Prince de Nassau-Siegen, son Gouverneur, fut obligé de la rendre. En 1677, les Francois prévoyant qu'elle devoit être rendue par la Paix, firent sauter le Château, & ruinerent entiérement les fortifications; ils mirent aussi le seu à toutes les maisons, excepté l'Eglise & la maison du Curé. L'année d'après, cette Ville & la Province furent rendues à l'Espagne, en vertu du Traité de Nimegue.

Après la mort de Charles II, Roi d'Espagne, l'an 1701, les Troupes Françoises & Espagnoles se saissrent de Limbourg, ainsi que des autres Villes du Pays. Les François la firent fortisser de nouveau, & le Comte de Regnac, Lieutenant-Général en France, y sur mis pour Commandant; mais le Duc de Marlborough, à la tête de l'armée des Alliés, la sit investir le 3 Septembre 1702; le Prince de Hesse-Cassel commanda les Troupes du siege, & le Baron de Trognée eut la direction des attaques. Les batteries commencerent à tirer le 26, &, le lendemain, la garnison sut faite prisonniere de guerre. Peu de temps après, le Roi Charles III y sut inauguré Duc de Limbourg, & Dom Bernardo de Quiros, ci-devant Ambassadeur d'Espagne à La Haye, sut nommé Administrateur.

Le Gouverneur de la Province réside en cette Ville, où il y a aussi un Commandant, un Etat-Major, & quelque garnison. Il y a encore quelques fortisications, deux portes, une grande rue, & environ cent maisons; mais le Fauxbourg, nommé Dalem ou Dolhain, en contient davantage. L'Eglise Paroissiale, dédiée à saint Georges, est assez belle; un Religieux de l'Abbaye de Rolduc en est le Prévôt, & en même-temps Curé de toute la Ville, comme aussi de Goé, Village contigu, où étoit anciennement l'Eglise Paroissiale, & des Hameaux des environs, où il met des Prêtres assistants.

Il y a des Religieuses Récollettes; leur Couvent a été bâti autresois près des remparts, par Dame Françoise de Gavre, Marquise de Malespine, leur Fondatrice: maistenant elles demeurent en la basse Ville. L'Institut de ces Religieuses a eu ses commencements l'an 1623, par les soins du savant Pere Pierre Marchant, Provincial des Récollets de Flandres, & de la Sœur Jeanne Neerincq, de Gand, laquelle mourut à Limbourg en odeur de sainteté, l'an 1648. De ce premier établissement il est sorti quantité de Couvents, tant en Flandres qu'au Pays de Liege, dont les Religieuses vivent par-tout avec une piété exemplaire.

Depuis l'an 1703 que le Duché de Limbourg fut séparé du Brabant par la prise de sa Capitale, on érigea un Tribunal particulier pour cette Province au Bourg de Henri-Chapelle, qui fut abrogé l'an 1717, lorsque ce Duché su réuni au Brabant par l'Empereur Charles VI; & ses Députés parurent à l'Inauguration de S. M. I. à Bruxelles, le

11 Octobre 1717.

## LA VILLE DE FAUQUEMONT.

Eux du Pays l'appellent Valckenbourg, en Latin Falcoburgum, & anciennement Coriovallum. La Seigneurie confiste en quatorze Villages, dont la meilleure partie a été cédée aux Hollandois l'an 166; elle est située sur la petite riviere de Gueule, à deux lieues de Maestricht, & à trois d'Aix-la-Chapelle. C'est un ancien Comté qui releve du Duç

de Limbourg; & pour le Spirituel, il dépend de l'Eveché de Ruremonde. Il n'y a qu'une Eglise, dédiée à sainte Barbe, qui sert également aux Catholiques pour saire leur Service, & aux Résormés pour leur Prêche.

Les Troupes du Duc d'Albe saccagerent cette Ville vers l'an 1567, parce que les habitants avoient pour la plupart embrassé le Calvinisme. Les François s'en rendirent mattres en 1672; mais quelques temps après ils en démolirent le Château, qui étoit trèsfort, ainsi que les Portes de la Ville, & même les murailles.

On voit près de cette petite Ville une belle Prévôté de Religieux de Premontré, dite de Saint-Gerlac, fondée l'an 1201, par Goswin, Seigneur de Heinsberg, & rebâtie l'an 1710 ou environ: on n'y reçoit que des personnes de qualité, lesquelles ont ledroit de se choisir pour Prévôt un Religieux de leur Ordre. On y conserve les Reliques de saint Gerlac : c'étoit un Gentilhomme du Pays de Fauquemont, qui finit saintementses jours en ce lieu, où il fut enterré. Il est devenu ensuite plus célebre par plusieurs miracles, & par un puits, dont on boit les eaux, pour obtenir la guérison. On célebre sa Fête le 5 Janvier. Le territoire de cette Prevôte fut cédé aux Etats, en 1785.

On y voit aussi la petite & ancienne Prévôté de Meerssen, qui dépendoit autresois de l'Abbaye de Saint-Remi à Rheims, mais DE FAUQUEMONT. 89
qui en a été séparée & cédée ensuite aux
Chanoines Réguliers de l'Abbaye d'Eaucourt en Artois, qui y envoient encore un
Prévôt, avec quelques Religieux. Une partie des revenus de cette Prévôté a été annexée, en 1560, à la Mense Episcopale de
Ruremonde.

### LA-VILLE DE DALEM.

Lette petite Ville, avec six Villages de son ressort, a été cédée aux Hollandois en 1661, par un Traité sait à La Haye; douze autres Villages, parmi lesquels est celui de Fouron-le-Comte, avec un petit Chapitre de Chanoines, demeurerent au Roi d'Espagne. Dalem est sur la petite riviere de Berwine, éloignée de trois lieues de Liege, & d'autant de Maestricht. Sa situation avantageuse sur cause qu'on fortissa régulièrement; mais par les continuelles guerres, il a été entièrement ruiné.

Ce fut anciennement un Comté qu'Henri II, Duc de Brabant, unit à son Domaine, l'an 1239. Le célebre Docteur Joachim Hopperus, Conseiller d'Etat du Roi Philippe II, en reçut la Seigneurie de ce Prince vers l'an 1560.

Depuis que les Hollandois en sont les maîtres, les Catholiques sont obligés de voir

90 LA VILLE DE DALEM. les Réformés faire leur Prêche dans la même Eglife.

En vertu du Traité de Fontainebleau, les Etats-Généraux ont cédé à S. M. I. la Ville & le Château de Dalem, en 1785.

L'Abbaye de Val-Dieu, Religieux de l'Ordre de Citeaux, n'en est guere éloignée: elle a été fondée en 1216, par Lothaire, Comte de Hosstaden; sa fituation est trèsbelle, au milieu des Forêts, & ses revenus sont assez considérables.

Il y a aussi près de Dalem le Prieuré de Sinnich, de Dames Nobles, de l'Ordre de saint Augustin, sondée l'an 1245, par les Abbés de Rolduc, lesquels y transporterent les Religieuses qui avoient demeuré autresois à Rolduc, & celles d'un autre Couvent, dit Scharnen, qui étoit près de Maestricht.

### LA VILLE DE ROLDUC.

N la nomme en Flamand 's Hertogenrode: c'est une petite Ville située sur la riviere de Worm, à deux lieues d'Aix-la-Chapelle. Le Pays de Rolduc est un des trois Pays d'outre-Meuse, qui composent, avec le Duché de Limbourg, la Province de ce nom. Les anciennes Fortisications de Rolduc ont été ruinées par les guerres, ainsi que la plus grande partie de cette Ville. On y voit les restes d'un Château. L'Eglise est dé-

LA VILLE DE ROLDUC. 91 diée à St. Lambert; la Cure est de la coslation de l'Abbé de Rolduc, & desservie par un des Religieux.

Cette Abbave n'est éloignée de la Ville que d'un quart de lieue; ceux du pays l'appellent Clooster-rode: elle est de l'Ordre de saint Augustin. L'Abbé est Seigneur des Bans de Kerckrode & de Merxstein par engagere, & Seigneur foncier de Goé, premier Membre des Etats de la Province de Limbourg, & Commissaire perpétuel de celui des Ecclésiastiques, alternativement avec l'Abbe de Val-Dieu. Il est Supérieur de trois Couvents de Religeuses Nobles; 1º. de Sennich, en cette Province; 2º. de Marienthal, au Pays de Cologne; & 3°. de celui de Hoydonck, dans la Mairie de Bois-le-Duc, qui a été détruit par les Hollandois. Il a été aussi autrefois Supérieur de tous les Chanoines Réguliers de St. Augustin en Frise, avant l'établissement de la Congrégation de Windesheim.

L'Abbaye de Rolduc a été fondée en 1104, par Albert, natif d'Anthoin, issu des Comtes de Heinsberg, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Tournay.



### LA VILLE DE HERVE.

E Bourg, sans portes ni murailles, portant titre de Ville & Franchise, surpasse en grandeur & en richesses sa Ville Capitale de Limbourg. Il contient environ 400 maisons; il est éloigné de deux lieues de Vervier & de Limbourg, de trois de Liege & de Viset, de quatre de Maestricht, & de sept d'Aix-la-Chapelle.

Son Eglise Paroissiale est très-belle, dédice à saint Jean-Baptisse. Le Chapitre de Saint-Denis à Liege est le Patron de la Cure; & les Comtes de Lynden & d'Aspremont sont les Seigneurs de la Ville. La Cure avec ses dépendances, est d'une grande étendue, & contient encore à présent plus de Booo Communiants, quoiqu'on en ait démembré Clermont, Chameux, Thimister & Chesneux, qui forment présentement autant de Paroisses, dont les Paroissiens montent à plusieurs mille Communiants; celle de Clermont est la plus considérable en habitants.

Il y a à Herve un Couvent de Religieufes Pénitentes. Son Magistrat se renouvelle tous les ans par le Comte de Lynden. On y fabrique de bons draps, qu'on transporte dans tous les Pays voisins: on y fait des fromages, qui sont très-renommés. Il y a aussi pluLA VILLE DE HERVE.

fieurs riches Marchands affocies à la Ban-

que de Francfort.

On voit à une demi-lieue de là, le Bourg de Bolland, appartenant au Comte de Lannoy de Clervaux, dont les ancêtres y ont fondé un Couvent de Récollets.

### LE BOU'RG D'E NÉAU.

L est situé à deux lieues de Limbourg & à trois d'Aix-la-Chapelle. Ses draps sont admirables, & ne cedent guere ni en beauté, ni en bonté, à ceux d'Angleterre, principalement l'écarlate, le bleu & le noir; le débit qu'on en fait par tout le Pays, principalement en Allemagne, est très-conssidérable.

Il y a plusieurs Marchands Calvinistes qui s'y sont établis pendant les troubles de la Religion; ils y ont bâti un Temple pendant ces dernieres guerres, étant protégés par les Etats-Généraux, malgré les oppositions du Magistrat & du Peuple; mais ce Temple a été fermé après la Paix d'Utrecht.

La petite riviere de Weze passe dans un de ses Hameaux, où l'on voit aussi de grands bois, qu'on nomme les Faignes, qui appartiennent au Souverain, dont le revenu est considérable, & qui sont remplis de gibier: ces lieux sont dans une si haute situation, que l'on y trouve sort souvent de la neige

bien avant dans l'Eté, & ils sont impraticables pendant l'Hiver.

L'Eglise Paroissiale, dédiée à saint Nicolas, est desservie par un Religieux de
l'Abbaye de Rolduc, qui a plusieurs Assistants. Il n'y avoit autresois qu'un seul Curé
dans Néau, qui dépendoit de la Paroisse de
Baelen; mais on a été obligé de les séparer, à cause de la multitude des habitants.
Les Peres Capucins y ont un Couvent assez
joli, avec de beaux jardins.





# LA SEIGNEURIE

### DE MALINES.

Ette Seigneurie est très-ancienne, puis-qu'elle a cu des Comtes dès le fixieme Tiecle. Adon étoit Comte de Malines vers Lan 754, par donation de Pepin-le-Bref, Roi de France, pour le récompenser des services qu'il lui avoit rendus dans les guerres contre les Infideles. Il avoit un fils unique, nommé Libert, que Dicu lui avoit accordé par les prieres de saint Rombaut, Evêque, qui étoit venu prêcher l'Evangile à Malines. Ce jeune Seigneur ayant été submergé malheureusement, saint Rombaut redoubla scs prieres, & le fit ressusciter. S'étant rendu ensuite Ecclésiastique, il sut Prévôt ou Abbé du Monastere de Chanoines, que St. Rombaut avoit établi à Malines; mais les Normands y ayant fait une irrnption & faccage ce Monastere, saint Libert crut éviter leur fureur, en sé retirant à l'Abbaye de Saint-

### LA SEIGNEURIE

Trond, où il fut tué devant l'Autel, envi-

ron l'an 790, par ces barbares.

La Seigneurie de Malines -vint dans la suite au pouvoir des Eveques de Liege; elle leur sut consirmée, l'an 910, par Charles-le-Chauve, Roi de France: & l'an 1006, par saint Henri, Empereur, en saveur de l'Eveque saint Notger, qui y avoit fondé ou rétabli le Chapitre, à l'houneur de saint Rombaut. Les Eveques de Liege y mirent pour Avoués les Seigneurs de Berthaut, sain qu'ils gouvernassent la Seigneurie de Malines au nom de l'Eglise de Liege. On sait monter leur origine jusqu'à Berthault de Grimberghe, qui vivoit l'an 800, du temps de l'Empereur Charlemagne.

Malines s'étant agrandie dans la suite audelà de la riviere de Dile, par une partie
de la Terre de Sempst, (Village contigua
à Malines) qui appartenoit à la dite Maison de Bershaut, ces Seigneurs se qualifierent du ritre des Seigneurs de Malines. Ils
étoient alors très-puissants, possédant nonseulement tout ce qui est dans les environs
de Malines, mais aussi les Terres de Grimberghe, Duffel, Gheel, Hooghstraete, Westerloo, &c Ils déclarerent même la guerre
aux Ducs de Brabant & aux Evêques de
Liege, & remporterent sur eux plusieurs

avantages.

Ensin, l'Eveque Hugues de Cabillou n'étaut pas assez fort pour résister à la puissance des Seigneurs Seigneurs de Berthaut, entrerent en termes d'accommodement. L'accord se sit l'an 1308, entre Thibaud de Bar, Eveque de Liege, & Gilles de Berthaut de Malines, par lequel ils devoient posséder chacun la moitié de la Ville. Il étoit difficile que deux Seigneurs dans une même Ville pussent s'accorder longtemps. Adolphe de la Marck, Eveque de Liege, craignant de ne pouvoir conserver ses droits dans la Ville de Malines, prit le parti d'en traiter avec Louis de Nevers, dit de Cressy, Comte de Flandres, & les lui céda pour la somme de cent mille livres tournois, par un Traité qui sut fait entr'eux le 3 Octobre 1333.

Ce n'étoit pas assez pour le Comte de Flandres d'avoir acquis les droits de l'Evéque de Liege dans la Ville de Malines, il falloit encore avoir ceux d'Avoué de cette Ville. Ils appartenoient à Marguerite, fille de Renaud, Comte de Gueldres, & femme de Guillaume, Comte de Juliers. Ces deux Seigneurs les céderent au Comte de Flandres, par un Traité du premier Décembre 1333, moyennant la somme de 60000 livres tournois. Cette vente donna occasion à de cruelles guerres; Louis de Nevers ne voulut pas reconnoître Jean III. Duc de Brabant, pour Souverain. Ce Duc prétendoit que les Seigneurs précédents de Malines lui en avoient rendu hommage, comme d'un Fief tenu du Duché de Brabant; & Tome II.

### LA SEIGNEURIE

cette difficulté ne fut terminée que l'an 1347, par le mariage de Louis de Male, fils du Comte Louis de Nevers, avec Marguerite, fille puinée du Duc de Brabant.

Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, sépara cette Seigneurie de ses autres Terres, & en sit une des XVII Provinces. Outre la Ville de Malines, elle ne comprend que six Villages, tous enclavés dans le Duché de Brabant; ce sont, d'un côté, les Villages d'Hombeeck, Hessen, Leest, Muysen, Hever, & les dépendances de Hanswyck, Neckerspoel, Pennepoel, Battel, Hossade, Geerdeghem, &c. L'autre partie, qui est séparée de la premiere d'environ quatre lieues, n'a que le Village de Heyst-op-den-berg, avec sept Hameanx & le Village de Gestel.

Charles-le-Hardi, Duc de Bourgogne, établit, l'an 1473, à Malines, un grand Conseil Souverain ou Parlement, qui étoit composé de trente-quatre personnes, le Prince y compris; savoir, d'un Chancelier, de deux Présidents, de quatre Chevaliers, de six Maîtres des Requêtes, de douze Confeillers Laïcs, & de huit Conseillers Ecclésiastiques, sans les Greffiers & les Secrétaires; les Présidents & les Conseillers étoient en robes rouges, à l'imitation du Parlement de Paris; mais cette disposition sinit en 1476, par la mort du Duc Charles, & l'on établit un Conseil d'Etat & Privé pour le Gouvernement du Pays, proche la personne de la

Princesse Marie, héritiere de Bourgogne. Ce Conseil tint une séance solemnelle à Malines. le premier Mars 1484, en présence de l'Archiduc Maximilien d'Autriche, depuis Empereur, & de son fils Philippc-le-Bel, depuis Roi d'Espagne; mais comme ce Conseil devoit suivre la Cour & la personne du Prince, Philippe-le-Bel, avant que de passer en Espagne pour prendre possession de ses Etats, le divisa en deux Tribunaux, par un Décret donné le 22 Janvier 1504. Il en mit une partie à Bruxelles, sous le titre de Confeil-Privé, & l'autre à Malines, sous celui de grand Conseil. Charles-Quint y a préfidé en personne l'an 1516; le Roi Philippe II en 1559; & l'Archiduc Albert & Isabelle, l'an 1616: depuis cette même année, ce grand Conseil tient ses séances au. même endroit, qui fut autrefois le Palais de Marguerite d'Autriche, Duchesse de Savoie, & Gouvernante des Pays-Bas, & ensuite l'Hôtel du Cardinal de Granvelle.

Ce Tribunal est composé d'un Président & de seize Conseillers, parmi lesquels deux sont Ecclésastiques, un Avocat-Fiscal & un Procureur-Général, outre six Secrétaires & deux Gressiers. Son ressort comprenoit toute la Flandre, l'Artois, la Hollande, la Zélande, le Namurois, le Luxembourg, le Tournaisis, & Valenciennes. Les Chevaliers de la Toison d'or y ont leurs causes commisés en première instance. On y juge 1 2

100 LA SEIGNEUR. DE MALINES. fouverainement, & par Arrêt, dont on ne peut revenir que par révision.

### PRÉSIDENTS DU GRAND CONSEIL.

I. Jean Pieters, Seigneur de Catz, l'an 1504.

II. Josse Laureys, Pan 1521.

III. Nicolas Everardi, Docteur en Droit de l'Université de Louvain, ensuite Président du Conseil de Hollande, sut depuis l'au 1528 Président du grand Conseil, & mourut en 1532.

IV. Lambert de Briaerde, auparavant Conseiller à Malines, & au Conseil-Privé,

mourut l'an 1557.

V. Everard Nicolar, Conseiller du grand-Conseil & du Conseil-Privé, Président de celui de Frise, & puis du grand Conseil;

il mourut en 1561.

VI. Jean de Glimes, dit Berghes, Seigneur de Watersdyck, Conseiller au Conseil de Hollande, & Président du grand Conseil; il mourut, en 1584, à Namur, où le Conseil s'étoit retiré pendant les troubles du Pays:

VII. Jean vander Burch avoit été Confeiller en Flandres & au Conseil-Privé; il devint, en 1592, Chef-Président, & mou-

rut en 1597.

VIII. Igram van Achlen, Président du Conseil de Frise, & Conseiller du Conseil.

PRESID. DU GRAND CONSEIL. 101 Privé, succéda l'an 1598, & mourut l'an 1604.

IX. Jean Liebart, Conseiller du grand Conseil, & Président de celui de Flandres; en 1605 il devint Président de ce Conseil, & mourut en 1622.

X. Renom de France, Seigneur de Noyelles, devint Président le 30 Août 1622, après avoir été Président du Conseil d'Aritois; il mourut en 1628.

XI. Zegre Coulez, Président du Comseil de Namur, devint, le 18 Octobre 1628, Président à Malines, & mourut en 1638.

XII. Henri de Vicq, Seigneur de Meulevelt Conseiller du Conseil-Privé, lui succéda le 27 Mars 1638, & mourut en 1651.

XIII. Antoine l'Hermite, Conseiller du Conseil-Privé, présida à Malines le 25 Décembre 1651, & mourut en 1661.

XIV. Adrien de France, Seigneur de Noyelles, &c. Président du Conseil d'Artois, & puis du grand Conseil, mourus en 1668.

XV. Jean-Antoine Locquet, Vicomte de Humbeeck, devint Président du grand Conseil le 28 Octobre 1669, & en 1687 Chancelier de Brabant.

XVI. André del Marmol, Conseiller du Conseil Suprême auprès du Roi Charles II, à Madrid, devint Président à Malines en 1687, & mourut en 1690.

I 3

### 102 PRÉSIDENTS

XVII. Guillaume - Philippe, Marquis de Herzelles, devint, le 16 Juin 1690. Préfident du grand Conseil, & en 1691 Chancelier de Brabant.

XVIII. Guillaume-Albert de Gryspere, Baron de Goyck, Conseiller au grand Confeil & à Madrid, devint, le 5 Mai 1691, Président à Malines, & en 1698 Chancelier de Brabant.

XIX. Hyacinthe - Marie de Broeckhove de Bergeyck, Conseiller au grand Conseil, fut Président dès l'an 1699, & mourût le 28 Septembre 1707.

XX. Jean Stalins, Conseiller du Conseil de Flandres, & ensuite du grand Conseil, devint Président le 12 Décembre 1707, & décéda le 22 Juillet 1714.

XXI. Christophe-Ernest, Comte de Baillet, Conseiller du Conseil de Luxembourg, & ensuite du grand Conseil, prit possessionde la Présidence le 26 Août 1716. Il devint Ches-Président du Conseil-Privé l'an 1725.

XXII. Pierre van Volden, Conseiller du grand Conseil, en sut nommé Président l'anseil 226, & mourut le 9 Juin 1738.

XXIII. Eugene-Joseph d'Olmen, Seigneur, de la Courtaubois, Baron de Poedersé, Conseiller à Malines & au Couseil-Privé, sur nommé Président le 13 Mai 1739. La Ville de Malines ayant été conquise par le Roi de France, le 12 Mai 1745, il sur obligé de se retirer avec tout le grand Con-





DU GRAND CONSEIL. 103 seil d'abord à Namur, puis à Aix-la-Chapelle, & enfin à Epternach, jusqu'à la Paix: il mourut le 9 Décembre 1756.

ANIV. Guillaume-Ignace Pyke, natif de Gand, Chevalier, & Sciencur d'Ideghem, devint Confeiller à Malines le 9 Cétobre 1730; après il sut nommé Conseiller d'Etat & du Conseil-Privé; & puis Président du grand Conseil de Malines, le 20 Mai 1757.

XXV. Goswin de Fierlant, natif de Bruxelles, Conseiller du Conseil-Privé, devint Président par Lettres Patentes du 26 Décembre 1773, & en prit possession le 9 Février 1774.

# LA VILLE DE MALINES.

Ette Capitale est située dans une vallée, presqu'au milieu du Brabant. Quelques-uns soutiennent qu'elle étoit autresois sur le bord de la mer; mais les mémoires de Pepin, moins douteux que tous ces sentiments, la placent à la confluence de la Dile & de l'Escaut. On dispute pareillement l'origine de son nom : les anciens la nommoient Maghlinia, Massinia & Machila; d'autres Melina & Melinia; les mémoires de Pepin lui donnent celui de Massina ou Malina; comme si on disoit Maris linea, ou les limites de la marée.

On la nomme en Latin Mechlinia . & en

Flamand Mechelen; la riviere de Dile is traverse, & s'enfle par la marée, qui remonte même jusqu'à une lieue au-delà. Elle regarde en triangle les Villes d'Anvers, de Bruxelles, & de Louvain, qui en sont éloignées de quatre lieues, & vers lesquelles on va par trois beaux pavés : elle est semblable par sa propreté aux Villes Hollandoises, & on lui attribue le nom de propre. Vers l'an 1300 on lui donna le nom de Belliqueuse, à cause de la magnanimité de ses habitants; en 1450, celui d'Heureuse, à cause d'un Jubilé qui lui fut accordé par le Pape Nicolas V; & en 1373, celui de Prudente, à cause d'un Parlement qui y fut établi par Charles-

de-Hardi, Duc de Bourgogne.

Cette Ville est agrandie peu à peu, sans doute pour garantir ses habitants contre les invasions des Normands; car ils furent contraints en 930 de l'entourer de murailles. pour la défendre contre ces barbares. Du temps de Notger, Evêque de Liege, elle étoit entourée de remparts depuis la porte de Hanswyck jusqu'à celle de Neckerspoel; de l'autre côté elle avoit un circuit de bois sans maçonnerie; mais après qu'elle fut attaquée par les Normands à la fin du dixieme siecle, on a abattu ce circuit de bois, pour

en faire des remparts réguliers.

Ses habitants ont été anciennement soumis, pour le Spirituel, aux Evêques de Liege; mais avant l'an 1100, ils étoient DE MALINES. 105 déja fous la Jurisdiction des Eveques de Cambray; ce qui continua jusqu'en 1559,

que le Pape Paul IV y établit, à l'instance de Philippe II, Roi d'Espagne, un Archevêché, avec le titre de Primat des Pays-Bas.

Il a pour Suffragants les Evêchés d'Anvers, Gand, Bruges, Ypres, Ruremonde & Bois-le-Duc. Il y a fous fa Jurisdiction dix-sept Villes, & environ 500 Villages, partagés en douze Doyennés, qui sont l'Archiprêtré de la Ville, le Doyenné de Malines, ceux de Bruxelles, Louvain, Diest, Tirlemont, Leau, Alost, Grammont, Renay, Sainte-Peeters-Leeuw & Oirdeghem.

### ARCHEVÉQUES DE MALINES.

I. Antoine Perenot, Bourguignon, Cardinal de Granvelle, étoit Evêque d'Arras lorsqu'il devint Archevêque en 1559; le Pape Pie IV le fit Cardinal en 1561, & il mourut à Madrid en 1586, ayant été aussi Archevêque de Besauçon.

II. Jean Hauchin, Doyen de l'Eglise de Sainte-Gudule à Bruxelles, lui succéda l'an 1583, & mourut six ans après. Sa Majesté

Le Cardinal de Granvelle a eu pour Suffragants, Perin Rosa, Religieux & Docteur de POrdre de saint Dominique, & ensuite Gisbert Vroedius, qui étoit presque toujours absent, Curé de la Chapelle à Bruxelles, tous deux sous le titre d'Evêques de Salubry.

nomma successivement à cet Archeveché, Guillaume Alanus, Anglois, Cardinal; & Lievin Torrentius, Eveque d'Anvers; mais ils moururent tous deux avant d'avoir pris possession.

III. Mathias Hovius, Malinois, Chanoine & Archidiacre de l'Eglise Métropolitaine, & Vicaire-Général de l'Archevêché, sut sacré

en 1596 : il mourut en 1620.

IV. Jacques Boonen, Chanoine & Doyen de Malines, & Conseiller-Ecclésiastique au grand Conseil, sut premiérement Evêque de Gand; il mourut l'an 1655.

V. Andre Cruesen, fut d'abord Eveque

de Ruremonde; il mourut en 1666.

VI. Jean de Wachtendonck, auparavant Prévôt de l'Eglise Métropolitaine, & Conseiller-Ecclésiastique, ensuite Evêque de Namur; il mourut l'an 1668, peu de temps

après avoir pris possession.

VII. Alphonse de Berghes, Prévôt de Nivelle, & Chanoine de Tournay, avoit été nommé à l'Evéché de Tournay; mais les François ayant pris cette Ville, il sut nommé à l'Archeveché de Malines en 1671, & mourut en 1689.

VIII. Humbert-Guillaume de Précipiano, Bourgignon, ci-devant Evêque de Bruges; il mourut le 9 Juin 1711, âgé de 85 ans.

IX. Thomas-Philippe d'Alface, Comte de Boussu, Prévôt de la Cathédrale de Gand, Prélat domestique du Pape Clément XI, su nommé à l'Evêché d'Ypres l'an 1713, & l'année suivante à l'Archeveché de Malines. Il sur sacré à Vienne le 19 Janvier 1716, par Mgr. Spinola, Nouce du Pape, ensuite Cardinal, assisté des Evêques de Neytra & de Weitzen. Le Pape Clément XI le créa Cardinal le 29 Novembre 1719, dont il reçut la barette à Malines, le 7 Juillet 1720, par l'Evêque de Gand. Il a rebâti magnisquement son Palais Archiépiscopal, & il y a placé une Bibliotheque, qui est, sans contredit, la plus choisie des Pays-Bas.

X. Le Comte Jean-Henri de Franckenberg-Schellendorff, Archidiacre de l'Eglise Cathédrale de Breslaw, & Doyen de celle d'Olmutz, nommé Archeveque de Malines par l'Impératrice-Reine, sut sacré à Vienne le 25 Juillet, & sit son entrée à Malines, le 27 Octobre 1759. Il sut crée Cardinal par le Pape Pie VI, en 1779.

Malines est partagée en six Paroisses: 1°. celle de la Cathédrale, qui sut achevée en

celle de la Cathédrale, qui fut achevée en 1451; 2°. celle de l'Eglise Collégiale de Notre-Dame; 3°. celle de l'Eglise de Saint-Jean, desservie depuis l'an 1645 par les Prêtres de l'Oratoire; 4°. celle de Saint Pierre & de Saint Paul; 5°. celle de Sainte-Catherine; 6°. celle de Notre-Dame de Hanswyck, qui étoit un Prieuré de Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin, de la Congrégation de sainte Genevieve. Après les troubles du seizieme siecle, ils

retirerent en Ville; leur Egli'e, bâtie en forme de dôme, fut achevée l'an 1678. On y honore une Image de la fainte Vierge, célebre depuis l'an 988, par plusieurs miracles.

Le Chapitre de l'Eglite Métropolitaine étoit anciennement de quatorze Chanoines, fondé dès l'an 996, par saint Notger, Evêque de Liege. Depuis l'érection du Siege Archiépiscopal, il a été augmenté jusqu'au nombre de dix-sept Chanoines. Il y a six Dignitaires; le Prévôt, le Doyen, l'Archidiacre, le Chantre, l'Archipretre & le Pénitencier. De plus, douze Bénéficiers fondés l'an 1250, par Arnold de Zellaer, Chanoine & Ecolâtre de la même Eglise: ils sont subordonnés au grand Chapitre, & l'Archevêque les érigea en Chanoines l'an 1654. Philippe-lé-Bel, Duc de Bourgogne & Roi d'Espagne, y a tenu, l'an 1491, un Chapitre de l'Ordre de la Toison d'or, où il crea quatorze Chevaliers.

La grande tour sut commencée l'an 1452, par les aumônes des Pélerins qui venoient y gagner le Jubilé, accordé pour cet effet par le Pape Nicolas V; elle a 348 pieds de hauteur, quoiqu'il y manque une fleche, selon le premier dessein, par lequel elle seroit d'un tiers plus haute qu'elle n'est à présent. On en découvre plusieurs Villes & belles campagnes; il y a un beau carillon, & l'on plaça, l'an 1710, des cadrans dorés aux quatre côtés

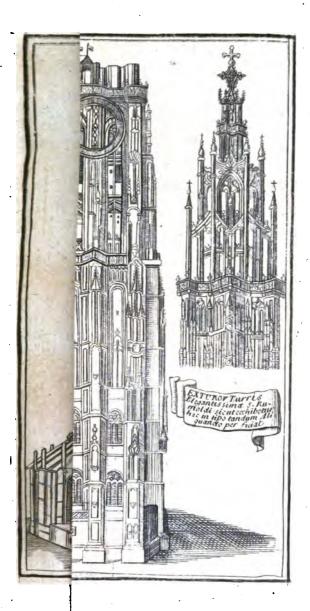

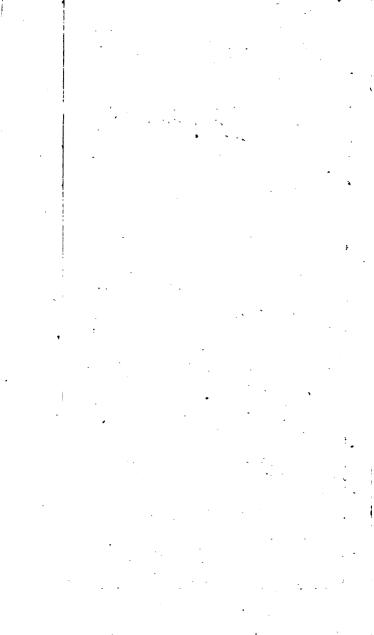

DE MALINES. 100 tôtés de cette tour, chacun de 144 pieds de circonférence.

Le Roi Louis XV ayant fait la conquête de cette Ville, eut la curiofité de monter jusqu'au sommet de cette tour, le 15 Mai 1746; & le Magistrat y sit placer une inscription, asin de perpétuer la mémoire de cet événement.

Avant les troubles du XVIc. siecle il n'y avoit que six Couvents dans cette Ville. qui se sont considérablement multiplies par la fuite. Les Récollets furent reçus l'an 1231: les Augustins (ils y ont leur Noviciat) l'an 1252; les Carmes chaussés avec Noviciat, l'an 1254; les Freres Alexiens l'an 1305; les Capucins l'an 1596, ils y ont de beaux jardins : les Jésuites furent reçus l'an 1611; leur Eglise, qui fut achevée l'an 1677, mérite la vue des étrangers pour sa beauté, & leur College étoit autresois le Palais de l'Empereur Charles-Quint; ils v avoient aussi leur Noviciat ; les bâtiments sont de la libéralité de l'Archeveque Cruesen. Ils enseignoient de plus les Humanités, de même que les Prêtres de l'Oratoire, fondés l'an 1630; les Carmes déchauffés furent recus en 1650; & les Dominicains y sont venus de Bois-le-Duc en 1651.

Les Cloitres de Filles sont, la Prévote de Leliendal, de l'Ordre de Prémontré, sondée en 1223; le Prieure de Muysen, de l'Ordre de Citeaux, sondé en 1380; Bleyen-

Tome II.

berg, Chanoinesses Régulieres de St. Augustin, fondé en 1113; Béthanie, aussi Chanoinesses Régulieres, fondé en 1422; de même que Thabor, fondé en 1459; & le Prieuré, dit Ter-Siecken, fondé pour les Lépreux, en 1200. Tous ces Couvents ont été supprimés en 1783, excepté le Prieuré de Bleyenberg.

Il y a outre cela des Sœurs-Noires fondées en 1465; des Religieuses Hospitalieres, fondées en 1200; des pauvres Claires, en 1500; des Carmélites déchaussées, en 1616; des Urbanistes ou riches Claires, en 1654; des Urbanistes l'an 1680; deux Béguinages, une Communauté de 200 Apostolines.

Le grand Béguinage est situé près de la Porte d'Anvers; il sut sondé l'an 12492 c'est comme une petite Ville, entourée de murailles, & l'on y compte ordinairement plus de 800 Béguines. Leur Eglise est d'une structure magnisque.

La Commanderie de Pitsembourg mérite aussi la vue des Etrangers, tant pour les bâtiments que pour les jardins; elle appartient aux Chevaliers de l'Ordre Teutonique, du Bailliage de Coblentz; elle a été fondée, en 1998, par les Seigneurs de Berthault.

Du temps des Payens, on adoroit à Malines une Idole, appellée Seigneur de la nuit; un nom qui se conserve depuis sous celui DE MALINES. rri de Neckerspoel, un endroit voisin de la Ville, où l'on avoit vraisemblablement dédié un Temple à cette Idole.

Le Patron de la Ville est saint Rombaut, & la Patronne Ste. Marie-Magdelaine. On dit que St. Rombaut étoit fils d'un Roi d'Irlande, & Archevêque de Dublin; mais il est plus apparent qu'il fut plutôt Evêque Régionnaire, facré à Rome par le Pape Etienne III, pendant qu'il y étoit allé pour visiter les tombeaux des Apôtres & autres Martyrs. Il s'arrêta à son retour à Malines, où il trouva grand nombre d'Infideles, auxquels il precha l'Evangile, étant soutenu par Adon, Comte de Malines. Ce saint Prélat fut the le 24 Juin 775, par deux anar-fins; l'un par un motif d'avarice, croyant trouver chez lui de grands trésors; & l'autre par un esprit de vengeance, à cause qu'il en avoit été repris d'un adultere scandaleux. Les miracles qu'on vit arriver à son tombeau, y attirerent les Peuples pour honorer, sæ mémoire. On célebre sa Fête le premier Juillet, & l'on fait annuellement à son honneur deux Processions solemnelles, l'une le premier Dimanche du mois de Juillet dans la Ville, l'autre le troisieme Dimanche après les Paques autour des remparts, en consequence d'un ancien vœu des Malinois. Les Reliques de saint Rombaut y sont portées dans une chasse d'argent, qui passe pour une des plus belles & des plus riches du Pays,

K. 2

#### LA VILLE

Autrefois il y en avoit une d'argent doré, enrichie de quantité de pierreries, construite, l'an 1369, pesant trois mille six cents marcs; mais celle-ci ayant été enlevée par les Rebelles, l'an 1578, on a fait la chasse qu'on voit à présent, achevée l'an 1631, du poids de quatre mille onces.

Dès l'an 1500 il y avoit à Malines un College, fondé pour de pauvres Etudiants, par Jean Standonck, Malinois, Docteur en Théologie dans l'Université de Paris, qui mourut en grande réputation l'an 1504. On enseignoit autresois les Humanités en ce College, le tout sous une discipline égale à celle de la Maison que le même Standonck avoit sondée à Louvain. L'Archevêque Hovius rétablit cette Maison l'an 1596; & du consentement du Magistrat, il y a érigé un Séminaire Diocésain, qui est maintenant des plus considérables des Pays Bas: il y demeure plus de cent Théologiens.

Le Magistrat consiste en un Ecoutette, deux Bourguemestres ou Maitres des Communes, douze Echevins, dont six Nobles & autant de Bourgeois; deux Maîtres de Police, deux Trésoriers, deux Pensionnaires, deux Secrétaires & deux Greffiers. On a fait mention du grand Conseil établi à Malines, ci-dessus à la page 98. Il y a de plus une Cour Féodale, & celle de Besseren.

On fait à Malines un grand commerce en grains, en cuirs dorés pour l'embellisse.

ment des chambres, en couvertures de lits, & principalement en dentelles, qui font recherchées par toute l'Europe. Il y a aussi un Arsenal considérable, où l'on voit une nouvelle invention de selles, pour garantir ceux qui transportent les canons, soit dans des chemins impraticables, soit à la suite. IL y a aussi une sonderie de canons & une arquebuserie. Le Roi Philippe II y avoit fait aussi bâtir, l'an 1566, un Hôpital pour les Soldats, & le Comte de Monterey l'avoit fait rétablir, mais il ne subsiste plus.

Malines a effuyé anciennement plufieurs malheurs. Le 7 Août 1546, la foudre étant tombée sur une tour, dite Sant - Poorte, le feu prit à plus de 2000 quintaux de poudre, & bouleversa une grande partie de la Ville. Le fracas fut si grand, que les fossés en furent desséchés : les Eglises & maisons voisines, & même celles qui étoient à 300 pas de là, furent renversées; plus de 500 personnes y périrent, & plus de 600 surent estropiées.

Durant les troubles des Pays-Bas, les Soldats Espagnols & Wallons la saccagerent pendant trois jours, par ordre du Duc d'Albe, le 2 Octobre 1572, sous prétexte que les Bourgeois avoient refusé l'entrée aux Troupes du Roi, & favorisé les Troupes du Prince d'Orange. On n'épargna que les seules Eglises, & cette perte coûta aux habitants: plusieurs millions de florins.

#### 14 LA VILLE

Le 6 Février 1578, les Soldats du Prince d'Orange brûlerent & saccagérent autour de Malines, toutes les Eglises & Couvents, nommément le grand Béguinage, Hanswyck, Neckerspoel, &c. Toutes les cloches furent transférées à Anvers, pour en fondre des canons.

Le Colonel Anglois Norrits, & le Colonel Olivier de Tympel, la faccagerent plus cruellement, pour la feconde fois, le 9 Avril 1580: près de cent habitants y périrent alors; le Pere Pierre Lupus, Prieur des Carmes, favant Docteur de Louvain, fut tué en plein marché; les Eglifes furent profanées, & tout exercice de la Religion Catholique y fut aboli: mais enfin, le 19 Juillet 1585, le Magistrat & les Bourgeois fe délivrerent de l'oppression des Rebelles, & rentrerent en l'obéssiance de leur Souverain.

En 1706 elle sut rendue par les Françoisau Duc de Marlborough.

En 1718, il s'éleva un tumulte à Malines, suscité par les porteurs de sacs, qui, joints à la populace, sirent, par force, révoquer au Magistrat une Sentence qui étoit donnée contre eux. Ils pillerent la maison de l'Ecoutette, & braquerent le canon contre les Soldats, qui voulurent arrêter ces mutins. On y envoya ensuite quelques Troupes, & plusieurs des factieux ayant été emprisonaés, le grand Conseil rendit Sentence, le

DE MALINES. 115 21 Août 1720, par laquelle quatre furent pendus, huit fouettés, douze pendus en effi-

gie : & plus de cent bannis.

Depuis l'érection de l'Archeveché de Manes, on a tenu trois Conciles Provinciaux dans le Diocese; le premier l'an 1570, auquel Martin Rithove, Eveque d'Ypres, présida en l'absence du Cardinal de Granvelle, qui étoit alors à Madrid: ce premier Concile sut assemble à Malines. Le second se tint à Louvain dans le College de Savoie, l'an 1574, & ce sut encore le même Eveque d'Ypres qui y présida. Le troisseme se tint à Malines en 1607, & l'Archeveque Hovius en sut le Président.

En 1746, après que Malines eut été pendant l'hiven le quartier-général des Troupes Alliées, qui y avoient fait quelques fortifications, les Généraux qui les commandoient, jugerent à propos de l'abandonner le 12 de Mai. Les François y entrerent le même jour, après une attaque, qui ne dura que trois heures. Ils y firent un Capitaine & environ 55 Soldats prisonniers de guerre. Louis XV, Roi de France, y arriva le 15 du même mois; il visita d'abord l'Eglise Métropolitaine, & il fut logé à la Commanderie de Pitsembourg.

A une lieue de Malines, on voit la belle Abbaye de Roosendal, Religieuses de l'Ordre de Citeaux, située sur la rivière de Nethe, & fondée dès l'an 1138, par les

116 LA VILLE DE MALINES.

Seigneurs de Berthaut, Avoués de Malines: quelques-uncs des premieres Abbesses furent de cette Famille. L'Abbé de Saint-Bernard en est le Supérieur.\*

• Il y a une différence dans les Armes de la Ville & celles de la Scigneurie de Malines : celles de la Seigneurie font d'or à trois pals de gueules ; celles d la Ville portent un écuffon d'or, furmonté d'un aigle noir.





# LE DUCHÉ

# DE GUELDRES.

Es Géographes prétendent que ce Pays étoit habité autrefois par des Peuples, que Jules-César, dans ses Commentaires, nomme Menapii, Usipetes, Gugerni, & Sicambri. On croit qu'il tire le nom qu'il, porte aujourd'hui, de la Ville de Gelduba, dont Tacite sait mention dans ses Annales. C'est aussi le sentiment de plusieurs Auteurs célebres, que Clovis I, Roi de France, étoit originaire du Pays de Gueldres.

Ce Pays n'a presque point de montagnes, & renserme, outre le Comté de Zutphen, vingt-deux Villes, dont Ruremonde, Arnbem & Nimegue sont les plus considérables, & plus de 300 Villages. Il est divisé en quatre Quartiers; la Maison d'Autriche possede ce qu'on appelle le haut-Quartier,

#### 118 LE DUCHÉ DE GUELDRES.

dont Ruremonde est la Capitale, quoique par la Paix d'Utrecht le Roi de Prusse & les Hollandois en aient démembré une grande partie. Les trois autres Quartiers, que les Hollandois possedent depuis plus d'un siecle, sont la Betuwe, dont Nimegue est la Ville principale; la Veluwe, dont Arnhem est la Capitale; & le Comté de Zutphen, qui a pour Capitale la Ville de ce nom.

Pour ce qui regarde la Seigneurie particuliere de ce Pays, elle commença fousles Rois de France de la seconde race, lorsque les Seigneurs, qui n'en étoient auparavant que Gouverneurs, s'en rendirent

les Souverains.

#### SEIGNEURS. DE GÜELDRES.

I. Wichard ou Richard, Seigneur de Pont, (ancien Village près de Gueldres) vers l'an 878; il mourut en 910, ayant épousé la fille du Comte de Zutphen.

II. Gerlac, son fils, épousa la fille du Comte de Cuyck; il vint avec ses Toupes au secours de Charles-le-Simple, Roi de France, contre Robert, Comte d'Anjou; & il mourut en 031.

III. Godefroi, son fils, mourut en 952. IV. Wichard II, sils de Godefroi & d'A-délarde de Cleves, gouverna pendant quinze ans; il épousa la fille du Comte de Zutphen, & mourut en 968.

V. Saint Mengole ou Mengengaude fuc-

SEIGNEURS DE GUELDRES. 119 eéda à Wichard, son pere; il épousa Gerberge, sille de Godesroi-le-Barbu, Duc de Brabant, dont il cut un sils nomme Wikinge, & quatre silles, entre lesquelles Bertrade & Adélaide surent Abbesses à Cologne, & moururent en odeur de sainteté. On sait leur Fête le 19 Décembre, conjointement avec celle du pere, qui mourut en 1011.

VI. Wikinge épousa Elisabeth de Baviere, de laquelle il eut quatre sils, savoir Wichard, qui sui succèda; Guillaume, Evêque d'Utrecht; Richard, Evêque de Liege; & Meinvere, Evêque de Paderborn. Il mourut en

1035.

VII. Wichard III fut un Prince belliqueux, qui assista de toutes ses sorces l'Empereur Henri III, dans les guerres qu'il soutint contre les Hongrois. Florent I, Comte de Hollande, le sit prisonnier dans une bataille, & l'obligea à payer 2000 marcs d'argent pour sa rançon. Il n'eut qu'une sille de son épouse Marguerite de Loon, & il mourut en 1061.

#### COMTES DE GUELDRES.

VIII. Alix ou Adelaide, fille unique de Wichard, épousa, l'an 1061, Othon de Nassau, qui, après sa mort, prit, en 1077, une seconde alliance avec Sophie, fille unique de Wichman, Comte de Zutphen, qui lui porta ce Comté en dot. L'Empereur Henri IV lui donna, l'an 1079, le titre de

#### 110 COMTES DE GUELDRES.

Comte à Francfort-sur-le-Mein, & Godesred de Bouillon lui céda, en 1095, le Quartier de la Veluwe en sief perpetuel. Othon mourut l'an 1706, laissant Gerard, Comte de Gueldres, de sa premiere semme; & Gerlac, Comte de Zutphen, de la seconde.

IX. Gerard succéda au Comté de Gueldres; il épouta Hedwige, sille de Florent II, Comte de Hollande, & mourut en 1131.

X. Heuri de Nassau, sils de Gerard, soutint fortement le parti de Thierry, Comte de Hollande, contre le Comte de Cuyck. Il eut de sa semme, Seinare de Brabant, trois sils, Afnould, Archeveque de Cologne, & Gerard & Othon, qui lui succéderent. Il mourut l'an 1162,

XI. Gerard II a eu plusieurs démèlés avec les Evêques d'Utrecht. Il ne laissa point de postérité de ses deux semmes, Marguerite de Spauheim & Ide de Boulogne, & mourut en 1178.

XII. Othon, fon frere, lui succèda. Il épousa Richarde de Brabant; l'Empereur Henri IV lui donna la Ville de Nimegue en fief; il soutint plusieurs guerres contre les Eveques d'Utrecht, contre Thierry, Comte de Hollande, & Henri IV, Duc de Brabant, qui le prit prisonnier. Il sit aussi le voyage de la Terre-Sainte, & mourut l'an 1202.

XIII. Gerard III, fils d'Othon, a foutenu plusieurs guerres contre ses voisins. Il a eu pout COMTES DE GUELDRES. 121 pour femmes, Marguerite de Brabant & Richarde de Nassau. Il eut de la seconde Othon II, qui lui succéda après sa mort, l'an 1220.

XIV. Othon II, dit le Boiteux, épousa Marguerite de Cleves, laquelle étant morte sans enfants, il prit une seconde alliance avec Philippine, Comtesse de Saint-Pol, de saquelle vint Renaud, qui suit. Quelques ans voulurent le choisir Empereur l'an 1258; mais il resusa cette dignité, & mourut en 1270.

XV. Renaud I épousa, en premieres noces, Einiengarde, veuve de Henri, Duc de
Luxembourg; & en secondes, Marguerite,
sille de Guy de Dampierre, Comte de Flandres, dont il eut Renaud II. Ce sils denaturé se révolta contre son pere, & attira à son
parti toutes les Villes de la Gueldre, excepté
celle d'Arnhem. En 1318 il le prit prisonnier, & l'enserma dans le Château de Montfort, sur la Meuse, sous prétexte qu'il étoit
devenu soible d'esprit; mais plutôt par envie de gouverner pendant la vie de son pere,
En 1326, le Comte Renaud I mourut misérablement dans ce Château, après avoir
gouverné la Gueldre pendant quarante-huit ans,

#### DUCS DEGUELDRES.

XVI. En 1329 l'Empereur Louis de Baviere, érigea à la Diete de Francfort, la Gueldre en Duché, en faveur de Renaud II, dit le Roux. Ce Prince a eu plusieurs de Tome II. mélés avec les Frisons & les Brabançons. Il vendit, l'an 1332, le droit qu'il avoit sur la Seigneurie de Malines, à Louis, Comte de Flandres; ce qui lui causa une longue & cruelle guerre contre Jean, Duc de Brabant. Il mourut à Arnhem l'an 1343, après avoir gouverné huit ans durant la vie de son pere, douze comme Comte, & quatre comme Duc de Gueldres. Il avoit eu deux semmes, Sophie de Berthaut, Dame de Malines, de laquelle il n'avoit eu que quatre silles; & Eléonore, sœur d'Edouard III, Roi d'Angleterre, de laquelle il eut Renaud III, & Edouard, qui suivent.

XVII. Renaud III épousa Marie, fille de Jean, Duc de Brabant; il fit la guerre à Edouard, son frere, par lequel il fut fait

prisonnier l'an 1361.

XVIII. Edouard gouverna ensuite les Pays de Gueldres & de Zutphen. Il mourut en 1371, dans une bataille que Wenceslas, Duc de Brabant, avoit donnée contre Guillaume, Comte de Juliers, beau-frere d'Edouard. Renaud III sut délivré de son arrêt, son frere étant mort sans lignée; mais il mourut aussi la même année, sans laisser de postérité.

XIX. Guillaume, neveu & successeur des précédents, & fils de Guillaume, Comte de Juliers, & de Marie de Gueldres, épousa Catherine de Baviere. Il ne sut presque jamais sans guerre, particulièrement contre les

DE GÜELDRES. 123 Ducs de Brabant. Il mourut à Arnhem l'an 1402, sans laisser des ensants légitimes.

XX. Renaud IV succéda à son frere; il épousa Marie de Harcourt, de laquelle il ne laissa points d'ensants; & il mourut en

1423.

XXI. Arnould, Comte d'Egmont, devint héritier des Etats de Renaud, son grand' oncle; il étoit petit-fils de Jeanne de Gueldres, sœur de Renaud IV, l'aquelle avoit épousé Jean, Seigneur d'Arckel. De ce mariage il ne vint qu'un fils, nommé Guillaume, tué l'an 1417 dans une bataille devant Gorcum, sans avoir été marié; dont la sœur unique, Marie d'Arckel, sit passer, par son mariage, le Duché de Gueldres à Jean d'Egmont, pere de cet Arnould. Cehi-ci époula Catherine de Cleves, de laquelle il eut Adolphe. Ce fils dénaturé se révoltacontre Arnould, son perc, & entraîna dans son parti toutes les Villes de la Gueldre; ille prit prisonnier dans la Ville de Grave en 1465, & l'obligea de lui céder tous ses Etats: mais Arnould étant délivré de la prison, ne se tint pas au Traité qu'Adolphe, son fils, l'avoit forcé de faire; & l'ayant aussi arrêté en 1470, il le sit mener à Courtray, où il demeura jusqu'en 1473, lors qu'Arnould vint à mourir, le 3 Février.

XXII. Adolphe, Comte d'Egmont, épousa Catherine de Bourbon, de laquelle il eut Charles qui suit, & Philippine & Cathe rine de Gueldres, deux modeles de pictes dont la premiere, veuve de René, Duc de Lorraine, mourut, l'an 1547, Religieuse de Sainte-Claire à Pont-à-Mousson; l'autre, en 1537, Religieuse de l'Ordre de saint Augustin à Gueldres. La cruauté dont il avoit usé contre son pere, lui attira l'excommunication du Pape Paul II, & les armes deplusieurs autres Princes. Il consentit enfin de l'élargir, aux instances de Charles-le-Hardi, Duc de Bourgogne, qui se rendit ensuite maître de la Gueldre, & le fit lui-même prisonnier. Le même Duc de Bourgogne obtint, l'an 1473, de l'Empereur Frédéric. l'Investiture du Duché de Gueldres, aprèsl'avoir acheté d'Arnould, pour la somme. de 92000 florins du Rhin, par un Traité conclu à St. Omer le 7 Septembre 1472. Adolphe resta dans sa prison jusqu'en 1477, Iorsque Marie de Bourgogne le retira, pour Jui donner le commandement de ses Troupes. contre la France, avec lesquelles il attaqua la Ville de Tournay: mais il fut tué à ce fiege, & fon corps y fur enterré dans l'Eglise Cathédrale.

XXIII. Charles, Comte d'Egmont, succéda aux Etats de son pere, d'où il chassa les Bourguignous qui les avoient occupés, Pendant la minorité de l'Empereur Charles-Quint, il prit plusieurs Places dans les Provinces d'Overissel & de Groeningue, & même dans la Hellande & la Frise. Le

DE GUELDRES. fameux Martin Van Rossem, Général Gueldrois, s'avança même jusques en Brabant, où il mit tout à seu & à sang. François L. Roi de France, seconda les desseins de Charles d'Egmont, son Allié, lequel s'étoit engagé, par Traité, de ceder à la France la Gueldre & ses conquêtes, au cas qu'il vint à mourir sans enfants; mais Charles-Quint lui reprit toutes ses Places, & l'obligea de se tenir à la vente & à la cession que fon pere & grand-pere avoient faite aux Ducs de Bourgogne. Il mourut en 1538, agé de plus de 70 ans, dont il en avoit passe 50 en guerres & révolutions continuclles. Il ne laissa aucune postérité de son épouse Elisabeth de Luxembourg, & fut enterré à Arnthent, dans l'Eglife de St. Eusebeavec l'inscription survante :

Carolus en breviter quidnam Dux Gueldrius egit;
Et quis dum vixit, dific viator, erat:
Dux, pugit, uhor, herus; tenuit, suite auxit,
abegit,
Jus, decus, anna, hopos; vi, fude, lege, rogo.

XXIV. L'Empereur Charles-Quint, devenu par cette mort Duc de Gueldres & Comte de Zutphen, obligea Guillaume, Duc de Cleves, (qui avoit pris possession de ce Duché) de renoncer à tous les droits qu'il pouvoit prétendre à la succession de la Maison d'Egmont. L'Empereur sit à Venlo un Traité de Pacification avec les Etats de la Province, le 12 Septembre 1543.

L 3

#### 126 DUCS DE GUELDRES.

XXV. Philippe II devint, en-1556, Due de Gueldres, par l'abdication de Charles-Quint son pere; mais comme la plus grander partie du Duché se révolta contre lui, il ne demeura le maître que de celle qu'on appelle la Gueldre Autrichienne. Les Alliés s'en rendirent maîtres l'au 1702, au nomi du Roi Charles III, (depuis Empereur) comme héritier de Charles IL, Roi d'Espagne 2 mais dans la suite on l'a tellement démembrée, que le Souverain n'en possede maintenant que la moindre partie. Le Roi de Prusse obtint, l'an 1713, par les VII & VIII Articles du Traité de Paix conclu à Utrecht, la Souveraineté de la Ville de Gueldres, avec tout son ressort, & le Pays de Kessel & Jes Bailliages de Criecken beeck. Les Etats-Genéraux out obtenu ppar le XVIII Article du Traité des Barrieres. conclu à Anvers l'an 1715, la Souveraineté de la Ville de Venlo, avec sa Banlieue & le Fort de St. Michel; le Fort de Stevensweert & l'Amanie de Montfort, sauf meanmoins que la Religion Catholique & la Iurifdiction de l'Eveque de Ruremonde y seroiene maintenues par-tout, comme du temps passé.

Il y a quantité de Noblesse dans cettes Province, dont le Grand-Maréchal héréditaire est le Marquis de Hoensbroeck. Les anciens Souverains, Ducs de Bourgogne & Rois d'Espagne, y ont établi des Gouverneurs & Capitaines-Généraux de la Province DUCHÉ DE GUELDRES. 122 & Duché, dont le dernier fut Philippe-Emmanuel, Prince de Hornes, jusqu'à la reddition du Pays aux Alliés, l'an 1702.

Les Etats de Gueldres ne sont composés que de deux Membres; savoir, des Nobles & des Députes des Villes; les Ecclesiastiques n'y ayant point d'entrée. Il y a aussi un Conseil de la Province, qui juge souverainement & sans appel; il est composé d'un Chancelier, de cinq Conseillers Ordinaires, deux Conseillers Nobles ou Coutumiers, un Conseiller Fiscal, qu'on nomme Mambour du Roi, un Secrétaire & un Greffier.

L'Empereur Charles-Quint avoit établi ce Conseil, l'an 1547, à Arnhem, d'où il est venu à Ruremonde l'an 1589, à cause des révolutions dans la Religion. Mais depuis que le Roi de Prusse a établi un nouveau Conseil à Gueldres, & les Etats-Généraux un autre à Venlo, la Jurisdiction du Conseil de Ruremondo a état, extremement restreintes

Il y a eu aussi une Chambre des Comptes, qui étoit composée d'un Président, de quelques Mairres des Comptes & Auditeurs; mais elle su transsérée à Bruxelles en 163 n & incorporée à la Chambre des Comptes du Roi en Brabant.

CHANCELIERS DE GUELDRES,

1. Josse Sasbout, notif de DeFt, sut nomme Chancelier par Charles-Quint l'an 1547, mais il mourut pen de temps après.

#### 128 CHANCELIERS

II. Adrien-Marius Nicolar, éroit Confeiller au grand Confeil, lorsqu'il devint Chancelier de Gueldres, l'an 1548; il mourus l'an 1568.

III. Arnould Sasbout, fils du premier, fut quatre ans Chancelier, & devint Chef-Préfident du Conseil-Privé, l'an 1572; puis il se retira à La Haye durant les troubles, où il mourut l'an 1583.

Elbert Leoninus, natif de Bommel, Docteur en Droit dans l'Université de Louvain, & Conseiller intime de Guillaume, Prince d'Orange, sut reçu Chanceller de Gueldres vers l'an 1577, par les Etats du Pays. Il suivit le parti des Rebelles, & mourut & Arnhem l'an 1598.

IV. Guillaume Cripius, natif de Delft, Conseiller à Malines, devint Chanceller de Gueldres l'an 1582, & mourut l'an 1606.

Président du Conseil de Namur, mourut Pan 1614.

VI. Henri Uwens, marif de Nimegue, Conseiller du Conseil de Malines, décèda l'an 1622.

VII. Godefroi Gifkens, de Ruremonde, mort l'an 1625.

VIII. Jérôme de Gaule, Conseiller au grand Conseil & au Conseil-Privé, fut Chan-celier depuis l'an 1625 : & mourut l'an 1650.

IX. Jacques Stalins, auparayant Conseiller du Conseil de Flandres, mort l'an 1654. 1657.

XI. Baudouin vander Piet, Conseiller & Malines, puis Chancesier de Gueldres, devint, vers l'an 1662, Conseiller en Espagne & au Conseil-Privé, & mourut à Brunelles l'an 1642.

XII. Jean-Albert van de Winekel, cidevant Confeiller au Confeil de Brabant,

mort en 1670.

XIII. Jacques van Gutscheven, auparavant Conseiller au Conseil de Brabant, mort en 1682.

XIV. Philippe-François de Varick, Vicomte de Bruxelles, quitta sa Charge l'an 1702, lorsque la Gueldre changea de domis

nation; il mourut l'an 1714.

XV. François-Gaspar de Hempselrode de Starckenbourg, le plus ancien Conseiller de ce Conseil, où il avoit présidé pendant pluseurs années, prêta le serment comme Chancelier le 23 Avril 1721, & mourut le 7 Novembre suivant.

XVI. Pierre de Lom, prêta serment le 3 Avril 1723, & mourut le 4 Mai 1724.

XVII. Herman Jacques van den Bergh, prêta serment le 15 Novembre 1724, & décéda le 20 Décembre 1727.

XVIII. Albert Bernard de Lom, de Ruremonde, prêta serment le 17 Avril 1728; il mourut le 29 Décembre 1736.

XIX. Jean Bernard de Sweyns, de Ruse

## 130 CHANCELIERS

monde. Conseiller-Fiscal au même Conseil 4 prêta le serment comme Chancelier, le 4 Décembre 1737: il deceda l'an 1743, & eut pour successeur:

XX. François - Joseph Baillet, natif de Luxembourg.

En vertu d'un Décret donné à Vienne le-2 Octobre 1737, il a été ordonné, qu'à l'avenir dans la Ville & Cour de Ruremonde, il n'y aura plus qu'un seul Corps de Justice, composé d'un Chancelier, de deux Nobles ou Coutumiers, & de sept Conseillers de Robe longue, qui représentera & le Conseil & le Magistrat, en retenant le nom & le titre de Conseil de la Province & Duché de Gueldres. \*

Que le Chancelier, le plus ancien des deux Conseillers Nobles, les deux plus anciens Conseillers de Robe longue, & le Conseiller-Fiscal ou Mambour, pren front connoissance des matieres attribuées précédem-

En 1544, ses Armes ont encore été changés, de sorte qu'elle porte à présent d'azur au

lion couronné d'or.

Les Armes de la Province de Gueldres étoient anciennement d'or à trois quincetueilles de gueules 2, 1; mais Othon I, (d'autres disent Othon III) les changea, & prit les Armes de Nassau, que Renaud II ; premier Duc, changea de nouveau pour les distinguer de celles ci, & prit d'a zur au Lion couronné d'or, armé & lampassé de gueules.

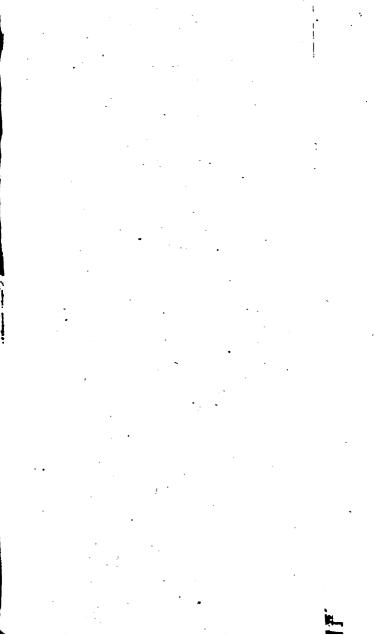

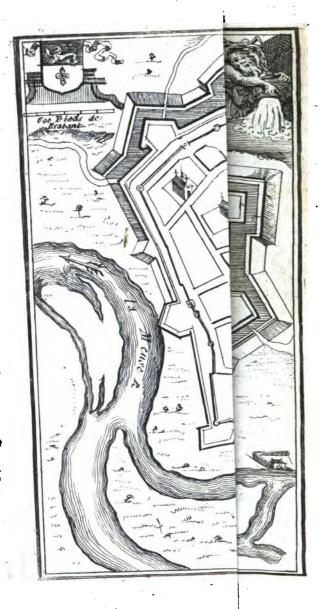

ment au Conseil de Gueldres, pour en juger par Arret; & qu'à l'égard des autres matieres. qui appartenoient ci-devant au Magistrat, la connoissance en sera réservée au Bourguemestre, au plus jeune Conseiller Noble ou Coutumier, & aux trois plus jeunes Conseillers de Robe longue; qu'il y aura aussi deux Grefflers & deux Greffes séparés, &c.

## LA VILLE DE RUREMONDE.

A riviere de Roer, qui se jette dans la Meuse devant cette Ville, après avoir côtové ses remparts, lui a donné ce nom, auquel on ajoute le mot de Mond, ou bouche, pour signifier l'Embouchure du Roer. C'est une Ville bien peuplée, assez bien batie, & passablement fortifiée; elle est sur les frontieres de l'Evêché de Liege & du Duché de Juliers, à trois lieues au-dessus de Venlo, à six de Gueldres, à quatorze de Nimegue, & à neuf de Maestricht.

Cette Ville n'étoit autrefois qu'un Village, lorsqu'elle fut entourée de murailles, avec fix Portes, par Othon, surnommé le Boiteux. Conte de Gueldres; l'Empereur Rodolphe lui donna, l'an 1290, le privilege de faire battre monnoie.

Le Pape Paul IV y a établi un Evêché, qui est Suffragant de l'Archeveché de Malizes. Ce Diocese dépendoit auparavant, pour

la plus grande partie, de celui de Liege, & en partie de ceux d'Utrecht & de Cologne. Maintenant il comprend' onze Villes, qui font Ruremonde, Venlo, Gueldres, Wachtendonck, Weert, Boxmeer & Straelen, avec Nimegue, Grave, Fauquemont & Batembourg, qui sont aux Hollandois; ontre 94 Bourgs & Villages, qui sont partagés en huit Dovennés Ruraux.

L'Eglise Cathédrale, l'unique Paroisse de La Ville, dédiée à faint Christophe, est ornée d'un clocher élevé & bâti de briques, au sommet duquel on voit la statue de ce Saint. Elle ne devint pourtant Cathédrale qu'en 1659, lorsque le Chapitre y sut transfere le Jeudi-Saint, on le 24 Avril, après que l'Eglise du Saint-Esprit, ancienne Cathédrale, se sur trouvée hors d'état d'être

rétablie ou embellie.

Ce Chapitre est composé de donze Chanoines, qui n'ont pour dignités qu'un Doyen & un Ecolatre; huit d'entr'eux sont d'ancienne fondation. Ils avoient été autrefois au Village de Saint-Peters-berg ou Saint-Odilien-berg, à une lieue de Ruremonde. où les faints Wiron, Plechelme & Orger, Apôtres de la Gueldre, ont demeure. Ce Chapitre fut transféré à Ruremonde, l'an 1358, avec sa Prévôté, qui étoit à la collation de reveque d'Utrecht, & qui sut unie ensuite à l'Eveché de Ruremonde. Trois autres Prébendes ont été fondées par le Doyen Pélecin



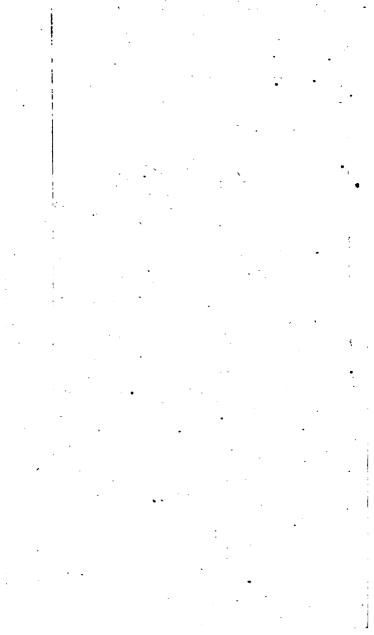

DE RUREMONDE. 133 rin Vogelius; le douzieme Chanoine est le Curé de l'Eglise Cathédrale.

Le Pape donna pour dot au nouvel Eveque, & pour augmentation des Prébendes, les revenus de la Prévôté de Meersen, près de Maestricht; les Prieurés de Saint-Jérôme, Chanoines Réguliers à Ruremonde; de Sainte-Ursule, Religieuses au Bourg de Kessel, & de Saint-Walric, de l'Ordre de Citeaux, entre Grave & Nimegue, avec la Prévôté de Saint-Nicolas à Altvorst, Religieuses de l'Ordre de Prémontré; mais ces cinq Monasteres avoient été détruits par les Hérétiques, du temps des troubles; & les revenus restants étoient si modiques, que l'Evêché de Ruremonde est le moins doté de tous ceux des Pays-Bas.

## ÉVÉQUES DE RUREMONDE.

I. Guillaume Lindanus, de Dort, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, & Doyen de Notre-Dame à la Haye, sut facré l'an 1562: il ne put prendre possession que sept ans après, à cause que les Rebelles occupaient Ruremonde avec tout le Diocese. Ce savant Prélat sut transséré; l'an 1588, à l'Evêché de Gand, & mourut peu de temps après.

II. Henry Cayckius, de Culembourg, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, & Doyen de Saint-Pierre, sut sacré l'an 1596, & mourut l'an 1609.

Tome II.

III. Jacques à Castro, d'Amsterdam, Docteur en Théologie dans la même Université, sut sacré en 1611, & mourut en 1620.

Le Roi d'Espagne nomma pour successeur Charles Adriaenssens, mont Chanoine de la Cathédrale de Gand; puis Henri Calenus, Archidiacre & Vicaire-Général de Malines, dont la nomination sut révoquée à cause du Jansénisme qu'il soutenoit: ensuite Guillaume Des Anges, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, & Président du College du Pape, qui mourut l'an 1648, & Pélerin Vogesius, Doyen de la Cathédrale de Ruremonde, mort en 1649; tous avant d'avoir recu leurs Bulles de Rome.

IV. André Cruesen, de Maestricht, Chanoine & Archidiacre de Cambray, sut sacré l'an 1651, & devint Archevêque de Malines l'an 1657.

V. Eugene-Albert d'Allamont, Chanoine de Saint-Lambert à Liege, sut sacré l'an 1659; il sut aussi Vicaire: Apostolique de Bois-le-Duc, rebâtit magnisquement son Palais Episcopal, & passa, l'an 1666, à l'Eveché de Gand.

VI. Lancelot de Gottignies, de Bruxelles, Chanoine de Sainte-Gudule, & Vicaire-Général des Armées de Sa Majesté, sur sacré l'an 1671, & mourut l'an 1673-

VII. Reginald Cools, d'Anvers, Religieux de l'Ordre de saint Dominique, sus DE RUREMONDE. 135 facré en 1677; il a érigé un Séminaire, où il a mis des Professeurs de son Ordre. En 1700, il su nommé à l'Evêché d'Anvers, où il mourut l'an 1706.

VIII. Ange d'Oignies, Comte d'Estrées, de Bruxelles, Religieux de l'Ordre des Capucins & Prédicateur du Roi, sutsacré à Bruxelles le premier Janvier 1702; il sit beaucoup de bien à son Evêché, & mourut à Bruxelles le 9 Avril 1722.

IX. Louis-François Sanguessa, de Malines, Provincial des Récollets, devint Coadjuteur l'an 1720, & fut sacré sous le titre d'Evêque d'Utique, le 10 Août 1721, par son Prédécesseur dans sa Cathédrale; il sut ensuite Evêque titulaire., & gouverna le Diocese de Ruremonde jusqu'au mois d'Août de l'an 1741, qu'il mourut, âgé de 70 ans.

Jean-Baptiste Hony, de Bruxelles, Docteur en Droit dans l'Université de Louvain, Conseiller-Ecclésiastique au grand Conseil à Malines, su nommé à cet Evêché par Sa Majesté la Reine d'Hongrie, au commencement de l'an 1742; mais il s'en excusa.

Jean-Baptiste-Louis de Castillon, Prévôt de l'Eglise de Sainte-Pharailde à Gand, obtint les Bulles pour ce même Evêché l'an 17425 mais dans la même année il sut nommé par Sa Majesté à l'Evêché de Bruges.

X. Joseph-Anselme-François Werbrouck, Chanoine gradue; & Chantre de la Cathédrale d'Ypres, (sa Patrie) y sut sacré Eve-que de Ruremonde le 29 Septembre 1743, par l'Evêque d'Ypres; il fit son entrée à Ruremonde le premier Janvier 1744, & fut transféré à l'Evcché d'Anvers l'an 1746.

XI. Jean-Antoine de Robiano, de Bruxelles. Chanoine-Pénitencier de l'Eglise Métropolitaine de Malines, fut sacré le 12 Juin 7746 à Cologne, par Mgr. Spinola, Archevêque de Laodicée, assisté des Evêques Suffragants de Cologne & de Liege.

XII. Henri-Jean Kerens, de Maestricht, fut sacré le 21 Janvier 1770, & prit posses-Son le 29 Mai suivant, ayant été premiérement Recteur du College, fondé à Vienne par l'Impératrice-Reine Marie-Therese : en 1775, il sut nommé à l'Eveché de Neustad.

XIII. Philippe'- Damien, Marquis de Hoensbroeck, Comte du Saint-Empire, Primat de la Gueldfe. Chanoine Capitulaire de l'Eglise Cathédrale de Spire, Prévôt d'Emmerick, Archidiacre d'Utrecht, &c. fut facré le 2 Juillet 1775; il fit son entrée so-Tennelle le 30 Octobre suivant.

Outre la Cathédrale, il y a treize Couvents : l'Abbaye de Munster, Religieuses Nobles de l'Ordre de Citeaux, fondée l'an 1724, par Richarde de Juliers, femme de Gerard, Comte de Gueldres. Les Jésuites furent admis l'an 1611, pour enseigner les Humanités: leur premiere demeure fut au Prieure de Saint-Jerôme; mais l'an 1665, ils le

## DE RUREMONDE. 1837

changerent pour le vieux palais de l'Evéque. Les Récollets furent établis l'au 1229, par Gerard, Comte de Gueldres; les Ursulines vinrent, l'an 1656, de Sittart, au Duché de Juliers, où elles avoient commencé leur demeure; la Princesse Henriette-Christine de Brunswick-Wolfenbuttel, tante de l'Impératrice, épouse de Charles VI, après avoir abjuré le Luthéranisme, vint demeurer en ce Couvent, l'an 1712. Les Croisiers y sont depuis l'an 1422; les Sœurs-Noires, avant l'an 1425; les Clarisses, l'an r614; les Religieuses du tiers-Ordre de saint François, dites de Gods-weere, depuis l'an 1344. Les Religieuses - Pénitentes, depuis l'an 1666 : leur Eglise est celle du Saint-Esprit, autresois la Cathédrale, qui a été ensuite occupée par les Calvinistes pour leur Préche, jusques en 1716. Les Carmélites déchaussées, depuis l'an 1699; elles occupent l'ancienne Chambre des Comptes. Les Dominicaines, dites de Marienwee, reçues en Ville l'an 1530. Le Prieuré de Mariengarde, Religieuses de l'Ordre de saint Augustin; un petit Beguinage, & un Hôpital pour les pauvres mendiants, établi l'an 1739.

Il y a aussi une belle & riche Chartreuse, sondée l'an 1370, par Werner, Seigneur de Swalmen. Le célebre Denis de Ryckel, plus connu sous le nom de Dionysius Cartustanus, étoit Religieux de cette Maison; vie exemplaire, & ses écrits pleins de

piété & d'érudition, lui ont acquis un nomimmortel. Il est sûr qu'il n'y a personne entre les Ecrivains Ecclésissiques, après saint Augustin, qu'ait plus écrit que sui. Il mourut Prieur de cette Chartreuse l'an 1471: l'Evêque Euyckius ayant ouvert son tombeau, trouva, l'an 1608, que les deux doigts, avec lesquels il avoit écrit tant d'excellents ouvrages, étoient encore entiers, viss & revêtus de chair.

La Ville de Ruremonde a été autrefois gouvernée par un Bourguemestre, neuf Echevins, & par deux Secrétaires; l'Empereur Charles VI y apporta quelques changements l'an 1737; (voyez ci-dessus à la page 130.) Cette Ville essuya un malheur terrible le 31 Mai 1665, jour de la Ste. Trinité & de la Dédicace de la Ville, lorsqu'un incendie, causé par un coup de fusil tiré dans un toit de paille, du temps de la Procession, réduisit en cendres la plupart des maisons, des Eglises & des Couvents, avec le Palais Episcopal.

Elle a été prise & reprise plusieurs fois, tant par les Espagnols que par les Hollandois. Le Prince d'Orange la prit d'assaut le 4 Août 1572, & ses troupes y massacrerent eruellement douze Religieux Chartreux, avec Paul Waelwyck, Prêtre, Chapelain de l'Entêque Lindanus; pillerent les Eglises & tous les meubles, avec la belle Bibliotheque de PEvêque. Les Etats l'ayant abandonnée

quelque temps après, les Espagnols y mirent garnison Allemande, sous le Comte de Polweiller. Ensuite elle sut assiégée & sort pressée l'an 1577, par les Hollandois, sous le Comte de Hohenlo 4-mais îls surent obligée

de lever le fiege à l'approche des Espagnols, commandés par le Comte de Berlaimont.

Les Etats-Généraux s'en rendirent maîtres après quatre jours d'attaque, l'an 1632; le Comte Ernest Casimir de Nassau, Stadhouder de Prise, sur tué à ce siège; il n'y avoir que 300 hommes dans la Ville. Le Prince Cardinal-Insant, commandant l'armée Espagnole, la reprit, & y sit son entrée le 3 Septembre 1637. Ensin, un détachement de l'armée des Alliés, commandé par le Prince de Nassau-Saarbruck, s'en reudit maître le 2 Octobre 1702. Le Prince de Hornes, Gouverneur pour le Roi Philippe V, ensortit deux jours après avec sa garnison Espagnole & Françoise, & quatre pieces de cannon, qu'on conduisit à Louvain.

Les Hollandois en sont restés maîtres jusqu'au 18 Février 1716, qu'ils la remirent, en vertu du Traité des Barrières, aux Troupes de S. M. I., & le Magistrat prêta le serment de fidélité le 6 Mars, entre les mains du Comte de Maldeghem. Depuis la Paix d'Utrecht, le Quartier de Ruremonde a été tellement démembré, qu'il ne comprend maintenant que six Villages.

Il y a près de cette Ville un beau Prieuré

140 LA VILLE DE RUREMONDE.

de Chanoines Réguliers, dit de Sainte-Elifabeth, lequel fut fondé dès l'an 1240, par Thierry, Seigneur de Hoorn & d'Altena, premiérement pour des Bénédictins, tirés du Monastere du Val de Choux, en Bourgogne. L'an 1434, des Chanoines de la Congrégation de Windesheim, sous la Regle de saint Augustin, prirent possession de ce Prieuré.\*

## LA VILLE DE GUELDRES.

A Province de Gueldres a reçu son nome de cette Ville, laquelle est située avantageusement entre de grands marais, sur la riviere de Niers; ses eaux y remplissent de doubles fossés, qui sont grands & larges, avec plusieurs bastions; ce qui la rend storte, que l'on s'imaginoit qu'elle ne pouvoit être prise que par famine. On y voit un Château qui servoit autresois de résidence aux Souverains du Pays de Gueldres: il a été bâti par Wichard de Pont, son premier Seigneur.

Gueldres est presqu'au milieu, entre Rhimberg & Venlo, dont elle est éloignée de quatre lieues. Elle dépendoit autresois de l'Archeveché de Cologne, elle est mainte-

<sup>•</sup> la Ville de Ruremonde porte coupé, le chef d'azur au lion d'or lampassé de gueules; la pointe d'argent à la steur de gueules.

LA-VILLE DE GUELDRES. 141 mant de l'Evêché de Ruremonde. Il y a des Capucins, qui y vinrent en 1619; des Carmes, qui font Curés de la Paroisse dédice à sainte Marie-Magdelaine, & qui enseignent les Humanités; des Chanoinesses Régulieres de l'Ordre de saint Augustin, dit Nasareth; des Carmélites & des Sœurs-Grises. Les Patrons de la Ville sont saints Galenus & Valenus, Martyrs de la Légion Thébéene.

L'an 1587, le Colonel Patron, Ecossois, Gouverneur de Gueldres en l'absence du Colonel Schenck, la vendit pour 36000 florins au Seigneur de Hautepenne, pour le Roi d'Espagne, quoiqu'elle sut pourvue de toute sorte de munitions. Les Hollandois l'assiégerent trois sois inutilement en 1638, en 1639 & en 1640; au premier siège, ils y surent battus par l'armée du Cardinal-Infant, qui leur tua beaucoup de monde, & seur prit six pieces de canon.

Les Prussiens, commandés par le Général Comte de Lottum, la prirent le 21 Décembre 1702, après un blocus de dix-huit mois; & un bombardement de quinze jours.

Par la Paix, fignée à Utrecht le 11 Avril 1713, entre les Rois de France & de Pruffé, cette Ville fur cédée en pleine Souveraineté à Sa Majesté Pruffienne, avec le Pays de Kessel & le Bailliage de Krieckenbeeck, qui lui avoient été autrefois annexés par Renaud I, Duc de Gueldres. Sa Majesté Prussenne avoit cédé à Louis XIV, Roi de

142 LA VILLE DE GUELDRES.

France, tous les droits qu'il avoit sur la Principauté d'Orange, (fituée en France) comme héritier de Guillaume III, Roi d'Angleterre; & il sut arrêté, réciproquement, que le Roi de Prusse domeroit à l'avenir le nom de Principauté d'Orange à la Vilse de Gueldres & à ses annexes. Ce Prince y établit un Conseil de sept Conseillers, pour juger des Causes du Pays qui est sous sa domination dans la Gueldre.

Le 18 Juillet 1735, il s'y éleva un furieux orage, & la foudre tomba vers les fix heures du matin, sur une des portes où étoit le plus grand magasin à poudres; ce qui causa un si terrible fracas, que la plupart des Couvents & maisons en furent ébranlés, & que le dommage y sur plus gand que celui du bombardement pendant le siege précédent.

Le Bourg de Straelen est aux environs de Gueldres, auprès duquel il y a un Prieuré de Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint. Augustin, dit Straelen in't Sant, sondé premièrement au Village d'Osterom, vers l'an 1450.

### LE BOURG DE KEVELAER.

A Deux lieues de Gueldres, aux frontieres du Pays de Cleves, on voit le Bourg de Kevelaer, qui est maintenant du Domaine du Roi de Prusse. Ce n'étoit autreLE BOURG DE KEVELAER. 143
fois qu'un chétif Village, qui devint renommé par la quantité de miracles que Dieu y a operés à l'honneur de sa sainte Mere, dont l'Image miraculeuse y est en grande vénération.

Les Prêtres de l'Oratoire ont eu le soin de la Chapelle où est cette Image, depuis l'an 1646: ils y ont une belle maison, où ils gardent les ornements & riches présents que plusieurs Princes Souverains & autres y ont offerts à l'honneur de la tainte Vierge; & ils y sont aussi les Curés de la Paroisse, par donation de Frédéric-Guillaume II, Roi de Prusse. Ce Prince, quoique Protessant, étant venu plusieurs sois a Kevelaer, y témoigna ses respects envers la Mere de Dieu, & prit ce lieu sous sa protection.

## LA VILLE DE VENLO.

On nom vient des mots Flamands Veen & Loo, qui fignissent une prairie basse. Ce n'étoit qu'un Bourg avant l'an 1343; Renaud II, Due de Guéldres, lui donna les titres & privileges de Ville. & la sit sortisser. Elle est située sur le confluent de la Meuse, & de la petite riviere de Haven.

Il n'y a que la seule Paroisse de Saint-Jean, desservie par les Religieux de l'Abbaye d'Everbode; & les Couvents des Récollets, admis l'an 1610; des Religieuses Annonciades, depuis l'an 1614; celles de l'Ordre de saint Augustin, autresois Béguines; & un Prieuré de Croisiers, qui y enfeignent les Humanités.

Marguerite d'Autriche, tante de l'Empereur Charles-Quint, fut contrainte d'en lever le fiege l'an 1511, par la vigoureuse réfissance que firent les Bourgeois & leurs semmes même, pendant quatorze semaines, leur Gouverneur, le Comte de Swartzenbourg, tenant le parti de Charles d'Egmont, Duc de Gueldres, Venlo ne se rendit depuis à l'Empereur qu'à des conditions honorables, par un Traité conclu pour toute la Gueldre, l'an 1543.

Ceux de Venlo souscrivirent à l'Union d'Utrecht l'an 1579; & reçurent garnison des Etats-Généraux, contre le sentiment des autres Gueldrois. Le Prince de Parme la prit par accord l'an 1586, & il y laissa une garnison composée d'Italiens & d'Allemands: mais les Bourgeois ne pouvant soussrir les Italiens, firent un complot pour les chasser; ce qui ayant été exécuté, ils en chasserent aussi les Allemands. Ils maintinrent néanmoins la Ville sous l'obéissance du Roi d'Espagne, particuliérement en 1597, contre les Troupes de Maurice, Prince d'Orange, qui manquerent de la surprendre par quelques barques remplies de Soldats, qu'ils y firent entrer de nuit; mais ils y furent repoussés avec grande perte. Ils s'en rendirent enfin maitres

143

Anût 1632, & la retinrent jusqu'au 25 Août 1637, lorsqu'elle sut reprise par le Cardinal-Infant. Le Comte de Brederode y commandoit une garnison de mille Hollandois; mais il se désendit si mal, que les Etats le condamnerent à perdre la tête. Le Marquis de Lede, Gouverneur de la Province, y sit construire ensuite, l'an 1641, le Fort Saint-Michel, de l'autre côté de la Meuse, pour en rendre l'attaque plus difficile.

En 1627, les Espagnols, pour ôter aux Hollandois leur commerce avec l'Allemagne par le Rhin & la Meuse, s'efforcerent de faire un Canal, qui auroit joint le Rhin à la Meuse. Il commençoit au-dessous de Rhinberg, dans l'Electorat de Cologne, passoit à l'Abbaye de Campen, à Bruggen, au Pays de Juliers, ensuite à Gueldres; puis ayant coupe la riviere de Niers, il se rendoit dans la Meuse à Venlo; sa longueur étoit d'environ huit lieues. On le nomma le nouveau Rhin ou la Fosse Eugénienne, à cause que l'Infante Isabelle-Claire-Eugénie l'avoit fait commencer le 21 Septembre, par le Comte Henri de Berg, Gouverneur de la Gueldre, & par le Marquis de St. Angelo, premier Ingénieur; mais cet ouvrage fut interrompu la même année, & à présent on ne voit plus que des restes d'un Canal qu'on avoit commencé avec tant de dépense.

On fit, vers l'an 1588, dans cette Ville, Tome II.

### 146 LA VILLE

le premier essai des bombes: un habitant de Venlo les avoit inventées pour faire un seu d'artifice; invention funeste à l'inventeur même, puisque par cette épreuve le seu se communiqua à plusieurs maisons dans cette Place, qui en furent consumées; & encore plus funeste, durant nos jours, à taut de belles Villes. Le Prince de Parme\_les mit en usage au siege de Wachtendonck, qu'il forma peu de temps après.

Venlo fut assiégée en 1702, par l'armée des Alliés: le Comte de Warroz en étoit Gouverneur, & le Prince de Nassarbruck commandoit le siege. Le Fort Saint-Michel sut emporté l'épée à la main le 18 Septembre, & la plupart des François y surent assommés. La Ville capitula le 23, & la garnison sortit par la breche le 26 suivant, & sut conduite à Anvers, au nombre de 1160 hommes.

L'an 1715, les Etats-Généraux obtinrent de S. M. Imp., par le Traité de Barriere, conclu à Anvers le 15 Novembre, la propriété de la Ville de Venlo, & des Forteresses de Saint-Michel & de Stevensweert, desquelles ils ont augmenté considérablement les fortisications.

En 1717, ils ont fait bâtir une Eglise à Venlo pour les Réformés, dont il y en avoit déja quelques-uns parmi les Bourgeois. Ils y établirent aussi, dans la même année, un Conseil, composé d'un Président, qui sut

### DE VENLO.

147

François - Adam Van Aefferden; de quatre Conseillers, d'un Procureur-Général & d'un Greffier, pour juger des Causes de leur département, dans ce Quartier de la Gueldre.

Venlo se glorisse d'avoir donné naissance à Hubert Goltzius, qui étoit sort savant dans les Antiquités Romaines & Grecques, & à Erice Puteanus, Historiographe de l'Université de Louvain, éleve & successeur du fameux Juste-Lipse.\*

### LA FORTERESSE DE STEVENS-WEERT.

Meuse, est située aux confins des Pays de Juliers & de Liege, à une lieue de Maeseyck & de Thorn, & à deux de Ruremonde. Le Marquis d'Aytone, Gouverneur des Pays-Bas, après la mort de l'Infante Isabelle, sit construire, l'an 1633, dans cette Isle, une Forteresse à sept bastions; & il y sit saire, pour traverser le commerce des Hollandois sur la Meuse, un pont de bateaux, dont la tête est fortisse de l'autre côté par une demi-lune.

<sup>\*</sup> Venlo porte d'azur à l'encre sans trabe d'or, surmontée d'un lion naissant de même, lampassé de gueules, la queue sourchue & passée en sautoir.

### 248 LA FORT. DE STENENSW.

Ce n'étoit autrefois qu'un Château, que Henri, Comte de Berg, vendit au Roi d'Espagne; la même Seigneurie, avec plu-fieurs beaux Villages qui en dépendent, a appartenu ensuite au Comte de Styrum.

Les Alliés assiégerent Stevensweert vers la fin de Septembre 1702; le Comte de Noyelles, Général Hollandois, commandoit au siège, & le Gouverneur Espagnol la rendit le 2 Octobre; la garnison su conduite, avec deux pieces de canon, à Namur. Ce Fort sut cédé en propriété aux Etats-Généraux par l'Empereur Charles VI, en vertu du Traité des Barrieres, en 1715.

### LA VILLE DE WEERT.

Les Prince de Chimay est Seigneur de cette petite Ville, qui comprend aussi les belles Terres de Nederweert & Wissem. Ses ancêtres l'ont héritée d'Ernest-Dominique, Prince de Chimay, qui mourut à Pampelune en 1686, étant Viceroi de Navarre. C'est la Capitale du Pays nommé le Peelland; elle est à quatre lieues de Ruremonde. On y tire quantité de tourbes. Il y avoit autresois un Château environné de larges sossés; mais les guerres l'ont presque ruiné, particulièrement en 1702, lorsque Weert a été assiégé par les Alliés, sous le Prince de Hesse-Cassel.

## LA VILLE DE WEERT. 149

L'Eglise Paroissale est dédiée à saint Martin, sous le Patronat du Chapitre de Saint-Servais à Maestricht. On y voit le tombeau du Comte de Hornes, décapité à Bruxelles l'an 1568, par ordre du Duc d'Albe. Il y a aussi un Prieurè de Chanoines Réguliers de saint Augustin, qui furent fondés en 1419, près d'Eyndhove, en la Mairie de Bois-le-Duc, par Jean, Seigneur de Schoonvorst: la Mairie est échue aux Hollandois.

Le Couvent de Récollets sut sondé l'an-1461, par Jacques, Comte de Hornes, Seigneur de Weert, qui leur céda son vieux Château, pour en faire leur Cloître. Il y prit lui-même l'habit religieux, & il chanta l'Evangile, lorsque son sils, Jean de Hornes, Evêque de Liege, célébra sa premiere Messe dans l'Eglise de Saint-Lambert à Liege. Il mourut l'an 1434, & sut inhumé dans l'Eglise de ces Peres.

Le Couvent des Religieuses Pénitentes. Ce dernier a été fondé par Jean de Weert, natif de cette Ville, qui quoique d'une basse naissance, mérita, par sa valeur, de commander les armées de l'Empereur. Il commença sa fortune d'une maniere assez extraordinaire; car apprenant le métier de Cordonnier, & ayant été battu par son maître, il prit, par dépit, service parmi les Troupes Allemandes, qui passoient à Weert. Il s'acquitta si bien de son devoir, particulièrement en Hongrie, qu'ayant passé par

150 LA VILLE DE WEERT.

tous les dégrés militaires, il devint Vicerof de Boheme, & Commandant de Prague, où

il mourut vers l'an 1655.

La Prévôté de Keysersbosch, du Diocese de Liege, est située au Comté de Horn, assez près de Weert; c'est un très-beau Monastere de Religieuses de l'Ordre de Prémontré, fondé l'an 1135, sous la directions de l'Abbé d'Everbode.

### LA VILLE D'ERCKELENS.

Uoique cette petite Ville soit enclavée dans le Duché de Juliers, elle a toujours été du Duché de Gueldres & du Quartier de Ruremonde. Plusieurs Géographes soutiennent qu'elle est l'ancienne Ville nommée Herculis Castra. Son territoire est assezétendu; on le nomme de Voogdye van Erckelens.

Après avoir appartenn an Chapitre de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, elle est venue à des Seigneurs fort illustres, alliésaux anciens Comtes de Gueldres. On y voit encore leur ancien Château. Il y a un Couvent de Récollets & un Hôpital. Les Troupes de l'Electeur Palatin s'y mirent en garnison l'an 1712, & elle est restée ensuite à ce-Prince. En 1713 & 1720, elle a été presqu'entièrement brûlée.

On voit près d'Erckelens l'ancienne &

LA VILLE D'ERCKELENS. 151 belle Abbaye de Gladbach, dédiée à faint-Vit, fituée au Duché de Juliers, & dans le Diocese de Cologne. Elle est de Bénédictins, qui y conservent entr'autres un beaux Reliquaire, avec le Chef de saint Laurent. Le Roi Philippe II ayant fait bâtir lecélebre Monastere de l'Escurial en Espagne, à l'honneur de ce Martyr, sit tout son possible auprès des Moines de Gladbach, pour obtenir ces Reliques, y employant même l'autorité du Pape & les plus belles promesses, sans y avoir pu réussir, non plus que l'Archiduc Albert & l'Infante Isabelle, après des poursuites qui ont duré près de soixante ans.

### LA VILLE DE WACHTENDONCK.

A principale force de cette petite Place, qui est sirvée à deux lieues de Gueldres, consiste dans les marais qui l'environnent, & dans les caux de la riviere de Niers, qui remplissent ses fossés. Elle a donné le nom à l'illustre & ancienne Famille des Comtes de Wachtendonck, qui subsiste encore en Allemagne, & dont il y a eu autres sois un Archeveque de Malines.

Les Hollandois l'ayant occupée au commencement des troubles, le Comte de Manffeld l'assiégea l'an 1588, avec un détachement de l'armée Espagnole, & la battit su

## 152 LA VILLE DE WACHTEND.

rieusement à coups de canon & de bombes, dont on se servit aux Pays-Bas pour la premiere sois à ce siege, Les Assiegés se désendirent avec tant de vigueur, quoique la Place sut réduite en un monceau de pierres, que les Assiégeants auroient été obligés de se retirer après un siege de trois mois, si le Gouverneur, Colonel Chircourt, n'eût rendu la Place au Comte de Mansseld, lorsqu'elle étoit sur le point d'être secourue.

L'an 1600, Louis, Comte de Nassau, reprit le Château de Wachtendonck, à la faveur des glaces, dans le temps qu'il n'y avoit que trente hommes de garnison; la principale désense s'y sit par la Servante du Gouverneur, laquelle tua elle seule cinq Sol-

dats qui montoient à l'escalade.

L'an 1603, Henri, Comte de Berg, s'en rendit maître par stratageme; mais ses gens surent contraints de la rendre peu de temps après, saute de vivres. Le Comte de Buquoy, Général de Troupes d'Espagne, la reprit l'an 1625.

Il y a un Couvent de Sœurs du Tiers-Ordre de saint François, dit la Vallée de Josaphat; il sut malheureusement brûlé le 14 Août 1703, avec l'Eglise & la plupart des maisons de la Ville.

<sup>\*</sup> Les Armes de Wachtendonck sont d'or, au château surmonté d'une sleur de lis de gueules.



# LECOMTE

# DE NAMUR.

Ette Province n'a que douze lieues / de longueur, & dix de largeur; elle a pour bornes, au Septentrion, le Brabant, dont elle est séparée par la haute chaussée, qui est un reste des anciens chemins del'Empire Romain, venant de Bavay, & conduisant vers Tongres; au Couchant, elle a le Hainaut; au Levant, la Hasbaye & le Condroz, Terres du Pays de Liege: & au Midi, le Pays entre Sambre & Meufe. Son territoire est montagneux & inégal, arrosé des rivieres de la Meuse, de la Sambre & de la Mehagne. Il est rempli de forêts & dè gibier, sur-tout dans sa partie méridionale, où est le bois de Marlagne. Il renferme quantité de mines de fer & de plomb, des carrieres de toute sorte de marbre, des fosses d'où l'on tire des pierres blanches & bleues, des ardoises, de la houille ou char-

## 154 LE COMTÉ DE NAMUR.

bon de terre, plusieurs forges, verreries, &c. C'est en quoi consiste le principal commerce & les richesses du Pays. On y admire l'industrie des habitants qui travaillent aux mines & aux carrieres, & les machines dont ils se servent pour faire écouler les eaux; nommément celle qui sert à tirer le plomb, qu'on fait mouvoir par la seule sumée; c'est une invention nouvelle d'un Anglois.

Le Namurois contient ses Villes de Namur, sa Capitale; Charletoi, Charlemont, Marienbourg, Bouvigne & Walcourt, & environ 180 Bourgs ou Villages. On le divise en sept Bailliages, de Namur, Wasseige, Feix, Fleurus, Bouvigne, Sanson & de Poilvache.

Les habitants sont ceux que Jules-César, dans ses Commentaires, appelle Pleumossens: ils dépendoient autresois des Advatiques, Peuples de Tongres. Les Auteurs des Antíquités Belgiques donnent une suite chronologique des Marquis & Comtes de Namur, laquelle ils sont monter jusqu'à l'année 276; mais comme elle est trop remplie de fables, nous rapporterons celle qui est la mieux sondée. On ignore le temps auquel le Namurois sut érigé de Marquisat en Comté; on trouve même plusieurs de ceux qui l'ont possédé autresois, indisféremment nommés Comtes ou Marquis de Namur.



## COMTES DE NAMUR.

I. Naymo, Duc de Baviere, obtint de l'Empereur Charlemagne le Château avec le Marquisat de Namur; il mourut en 812.

II. Thierry, dit le Magnanime, mort vers

**Pan** 820.

III. Amaulry, neveu de Thierry, mort en 842.

IV. Gerard, mort vers l'an 899.

V. Berenger, dit le Fidele, mort en 940.

VI. Robert, mort en 962.

VII. Albert I, dit l'Heureux, mort vers l'an 998; il avoit épousé Ermengarde, fille de Charles, Duc de Lorraine.

VIII. Rotbode, dit le Perfide, fils d'Al-

bert, mort en 1016.

IX. Albert II épousa Regulinde, fille de Gothilon, Duc de Lorraine, de laquelle il eut Albert III; il fut tué dans une bataille

en 1067.

X. Albert III, dit le Pacifique, mort en 1102; il a eu de sa femme Itte, veuve de Frédéric de Luxembourg, Duc de la basse Lorraine, quatre sils & une sille. Godefroi, son sils, lui succéda, & Frédéric sut Evêque de Liege.

XI. Godefroi épousa en premieres noces, Sybille, fille du Comte de Porcéan, de laquelle il eut deux filles; & en secondes, Ermensone, Comtesse de Luxembourg, qui lui porta en dot cette Province, avec celle de Limbourg, & le fit pere de Henri & d'Adélaïde. Henri, surnommé l'Aveugle, ent le Comté de Luxembourg, & Adélaïde épousa Baudouin, Comte de Hainaut, & lui porta en dot le Comté de Namur. Ils sont enterrés à l'Abbaye de Floresse, qu'ils ont sondée pour des Religieux de l'Ordre de Prémontré.

XII. Baudouin, dit le Batisseur, Comte de Hainaut, eut d'Adélaide, son épouse, quatre fils & trois filles, & mourut en 1170.

XIII. Baudouin, surnommé le Courageux, fut Comte de Flandres, de Hainaut & de Namur; il épousa, en 1169, Marguerite d'Alsace, Comtesse de Flandres, de laquelle il eut Baudouin, Empereur de Constantinople, Comte de Flandres & de Hainaut, & Philippe, Comte de Namur. Baudouin moutut en 1195, un an après son épouse.

Marie de France, sille du Roi Philippe-Auguste, de laquelle il n'eut point d'enfants; il mourut en 1212, & sur enterré dans

l'Eglise de Saint-Aubin à Namur.

XV. Jolande, sœur de Philippe le Noble, lui succéda; elle avoit épousé Pierre de Courtenay, Comte d'Auxerre & de Tonnerre, qui prit aussi le titre de Marquis de Namur. En 1216, il sut élu Empereur de Constantinople, & couronné deux ans après à Rome, avec sa semme, par le Pape Honoré III; mais à son arrivée dans la Terre-Sainte, il

DE NAMUR.

y fut aireté par Théodore Lascaris, Empèreur des Grecs, & finit misérablement ses

jours dans une prison. \*

XVI. Walerand II, Duc de Limbourg, qui avoit épousé, en 1214, Ermensonne de Luxembourg, fille du Duc Henri l'Aveugle, fils de Godefroi, Comte de Namur, se mit en possession du Namurois, pendant l'absence de Jolande, & au préjudice de ses enfants. Leur dissérends furent ensin ajustés par un Traité conclu à Dinant en 1222, en vertu duquel le Duc de Limbourg resta seul possession du Comté de Namur. Walerand mourut en 1244.

XVII. Henri, surnommé le Grand ou le Blondel, Comte de Luxembourg, de l'armur, &c. épousa, l'an 1240, Marguerite de Barr, dont il eut Isabelle, qu'il maria à Guy de Dampierre, Comte de Flandres, auquel il céda aussi le Comté de Namur, l'an 1261.

L'Empereur Pierre de Courtenay laissa quatre fils, desquels Robert de Courtenay sut Empereur de Constantinople après son pere; il mourut en 1220. Baudouin II, successeur de son frere, & le dernier Empereur des Latins, perdit la Ville de Constantinople l'an 1261; Philippe, surnommé à la levre, sut sué au siege d'Avignon, l'an 1226; & Henri prit aussi le tirte de Marquis de Namur, après la mort de son frere Philippe, quoique ni l'un ni l'autre n'en sit jamais possédé la Souveraineté.

Tome II.

XIX. Jean, Comte de Namur, Seigneur de l'Ecluse, épousa en premieres noces, Marguerite de Bourbon, fille de Robert de France, laquelle mourut sans ensants, en 1309. En 1313, il prit une seconde alliance avec Marie, fille de Philippe d'Artois, Seigneur de Conches, &c. dont il eut Jean II, sept autres fils & une fille; il mourut en 1330, & sur enterré aux Cordeliers à Paris.

AXX. Jean II, Comte de Namur, mourut sans postérité, en 1335.

XXI. Guy II, dit l'Affable, succèda à Jean II, son frere; mais il mourut pareillement sans lignée, en 1336.

XXII. Guillaume I, dit le Riche, frere des précédents, épousa en premieres noces, Jeanne de Hainaut, Comtesse de Soissons, de laquelle il n'eut point d'ensants. Il se remaria, en 1352, avec Catherine de Savoie, de laquelle il eut trois ensants, Guillaume II & Jean III, qui lui succéderent, & Marie de Namur, qui épousa Pierre Breban, Grand-Amiral de France. Le Comte Guillaume mourut en 1391, & sut enterré aux Récollets de Namur.

XXIII. Guillaume II., Seigneur de Bé-

thune & de Montaigle, se maria premiérement à Marie de Barr, & puis à Jeanne de Harcourt; mais il mourut sans ensants en 1418, & su enterré près de son pere.

XXIV. Jean III, Seigneur de Bailleul & de Pétegem, succéda à son frere, & mourur pareillement sans postérité, en 1429. Son corps sut enterré dans l'Eglise de Saint-Aubin à Namur. Il institua son héritier universel, Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, auquel il avoit cédé auparavant le Comté de Namur, avec plusieurs autres Terres en Flandres, moyennant 13200 écus d'or. \*

Maximilien-Emmanuel, Electeur de Baviere, ayant obtenu, le 22 Janvier 1712, la Souveraineté des Pays-Bas, par la cession de Philippe V, su inauguré en personne, le 17 Mai suivant, Comte de Namur, dans la Ville Capitale; mais ce Prince renonça l'an 1714, à toutes ses prétentions sur ce Comté.

Charles VI, Empereur & Roi d'Espagne, &c. fut inauguré le 8 Octobre 1717. Le Comte de Lannoy de Clairvaux, Administrateur de la Province, reçut l'hommage au nom de S. M.

On doit dire à la louange des Namurois, que dans les grandes révolutions du XVIe: fiecle, Namur & Luxembourg ont été les deux seules Provinces qui resterent sidelles au Roi d'Espagne, leur Souverain:

<sup>•</sup> On pourra voir sa succession parmi les Ducsde Brabant, Tome I, page 26.

### PG. LE COMTÉ

Les Etats y sont composés de trois Membres; savoir du Clergé, de la Noblesse, & des Députés des Villes. L'Evêque de Namur est le Chef de l'Etat Ecclésiastique; puis il y a sept Abbés: Wausort, de l'Ordre de saint Benoît; Floresse, de l'Ordre de Prémontré; Grandpré, Moulins, Jardinet & Bonesse, de l'Ordre de Citeaux; & Jeronsart, de l'Ordre de saint Augustin, outre les Prévôts des Chapitres de Sclayn & de Walcourt.

Le second Membre de l'Etat est la Noblesse, qui y est très-nombreuse; le Gouverneur de la Province en est le Chef.

Le troisieme Membre c'est le Magistrat de Namur, & les Députés des Villes de Bouvigne, de Walcourt & de Fleurus. Tout l'Etat ne s'assemble, que lorsque le Souverain l'ordonne; mais chaque Membre choisit ses Députés ordinaires, qui s'assemblent à Namur.

Il y a dans le Namurois douze anciennes Pairies ou Fiefs, qui relevent du Château de Namur; favoir, 1°. le Ban de Syes, qui appartient maintenant au Seigneur de Spontin; 2°. la Seigneurie de Bailfeul, au Prince de Ligne; 3°. le Fief d'Oudenarde; 4°. le Fief d'Obay, à l'Abbé de Floreffe; 5°. celui d'Avelois, en partie à l'Abbé de Floreffe, & partie au Baron de Roose & de Leeuw; 6°. Ham-sur-Sambre, au Baron de Roose; 7°. Faulx, ci-devant au Seigneur de Coswarem: cette Pairie est éteinte; 8°. las Terre de Boussu, en Hainaut, au Prince de Chimay; 9°. Zétrude & Lumay, au Comte de Berghes & d'Olhain; 10°. le Fief de Wanghes; 11°. le Fief de Bergiliers, au Baron de Cortembach; 12°. la Pairie de Poilvache, qui est éteinte depuis qu'elle est au Souverain.

Depuis l'avénement de l'Empereur Charfes VI à la Souveraineté du Comté de Namur, il y a eu les Gouverneurs ou Grands-Baillis suivants de cette Province.

### GOUVERNEURS DE NAMUR.

I Adrien-Gerard, Comte de Lannoy de: Clairvaux, Conseiller du Gonseil d'Etat, avoit été nommé Administrateur dès l'ani 1714, par S. M. Imp. Il mourut le 22 Décembre 1730.

II. Contard-Albert-Charles, Duc d'Ursel, Baron d'Hoboken, Comte de Grobbendonck, &c. lui succéda en 1731, & mourut le 3

Mai 1738.

III. Charles-Emmanuel-Joseph, Prince de Gavre, Marquis d'Aiseau, Chambellan de S. M. Imp. & Cath., fut nommé Gouverneur & Grand-Bailli, le 30 Août 1739, & fit son entrée le 8 Octobre.

IV. Le Prince François Raes de Gavre, fuccéda son pere, qui mourut en 1773.

Sous les anciens Comtes, toutes les Causes

162 COMTÉ DE NAMUR de cette Province étoient jugées par les Pairs: du Namurois; mais l'an 1300, l'Empereur-Maximilien & son petit-fils Charles, y établirent un Conseil, composé du Grand-Bailli & de dix Conseillers, entre lesquels il y en; avoit quatre Ecclésiastiques. En. 1551., Marie, Reine de Hongrie, sœur de l'Empereur-Charles-Quint, & Gouvernante des Pays-Bas. le réduisit à un Président & quatre Conseillers séculiers, qui sont maintenant au nombrede fix, y compris le Procureur-Général. On, va, par appel, au grand Conseil à Malines.

PRÉSIDENTS DU CONSEIL PROVINCIAL. DE NAMUR.

I: Jean le Roussel, l'an 1500, auparavant Conseiller au grand Conseil, mourut Pan 1522

II. Jean Jonglet, Seigneur des Marets; il mourut l'an 1540, étant Conseiller du Conseil-Privé.

III. Hereule de Dinant:

IV. Thierry l'Arbalestrier.

V. Louis Martigny, Conseiller au grand Conseil ensuite Président du Conseil de Namur en 1547, & l'année suivante de celui d'Artois.

VI; Jacques Muissart, Conseiller au grand Conseil à Malines, succèda l'an 1548.

VII. François Fraitier.

VIII. Philippe le Cocq.

IX. Guillaume de Mashuy.

PRÉSID. DU CONS. PROVINC. 165

X. Pierre vanden Bosch, devint, l'an-1610, Chancelier de Gueldres, & mourut, l'an 1614.

XI. Jean Prooft, auparavant Conseillerau grand Conseil à Malines, succèda l'an-1611, & mourut en 1619.

XII. Zegre Coulez, devint, en 1628; Président du grand Conseil à Malines, où, il avoit été autresois Conseiller, & y mourut l'an 1638:

XIII. Jean Gerlais, auparavant Conseiller-Malines, mort le 10 Novembre 1632.

XIV. Jean-Baptiste Polchet, auparavante Conseister à Namur & à Malines, mouruts l'an 1650.

XV. Pierre de Cortil, Conseiller à Namer, décéda le 27 Juin 1673.

XVI. François Floriet, mort en 16784

XVII. Jean Drofmel.

XVIII. Nicolas Cuvelier.

XIX. Robert Henrart.

XX. Nicolas-Philippe de Wespin.

XXI. Nicolas Cuvelier, fils du Préfidente susnommé, mort: en: 1717.

XXII: François-Joseph de Lambillon.

XXIII. Thomas Maloteau, Conseiller de ce Conseil, sur nommé à cette Présidence par le Roi Louis XV, l'an 1747; mais il sur déposé de cette Charge par S. M. la Reine d'Hongrie.

XXIV. Juste de Bervoet, de Furnes, jadis Conseiller du grand Conseil à Mali-

nes, ensuite de ceux d'Etat & des Finances, fut déclaré Président du Conseil de Namur par S. M. I. & R. le 15 Octobre 1749.

Ce dernier Président sut nomme ensuite Conseiller d'Etat à Bruxelles, où ilsuccèda à M. Moloteau, suivant des Lettres. Patentes du 26 Janvier 1756: Moloteau mourut le 26 Novembre 1764.

XXV. M. De Staffart, Conseiller d'Etat-& du Conseil-Privé, su nommé à la Présidence par Lettres Patentes du 31 Décembre 1762.

## LA VILLE DE NAMUR.

Ette Ville est située au constuent de la:

Sambre & de la Meuse, entre deux montagnes. Elle étoit désendue par un Châteautrès-fort, qui a été bâti long-temps avant la Ville. Le Château rensermoit, avec ses fortifications, autant d'étendue que la Ville même: il étoit divisé en trois parties, dont l'une étoit le vieux Château; on y voyoit une Eglise dédiée à saint Pierre, autresois Collégiale pour douze Chanoines, avec un Coustre ou Prévôt, dont les Prébendes surent transférées, l'an 1560, dans la Cathédrale de Namur. L'autre partie, plus élevée se nommoit Terre reuve; & la troisseme, c'étoit le Fort d'Orange, ou de Coehorn, du nom du célebre Ingénieur, qui le traça, l'an 1691,

LA VILLE DE NAMUR.: 165
par-ordre de Guillaume III, Roi d'Angleterre.

Plusieurs Forts environnoient la Ville; les plus considérables étoient, le Fort de Meuse & le Fort de Cocquelet, vers la Porte de Louvain, dont les fortisications occupoient une grande étendue. Ce Château & fortisications font démolis en 1782.

Le Roi Louis XIV vint en personne asfiéger Namur, le 25 Mai 1692, après l'avoir fait investir par le Marquis de Boufflers. Le premier Juin, on ouvrit la tranchée, & la Ville ne tint que fix jours. On attaqua le-Fort d'Orange, qui se rendit le 22, & las garnison sut conduite à Gand. Les François. attaquerent, alors le vieux Château, qui n'ayant pu être secouru, se rendit. Le Prince de Barbancon, Gouverneur de la Ville & de la Province, capitula le 30 Juin; la garnison fut conduite à Louvain; & le Comte de Guiscard fut établi Gouverneur. Les Francois y resterent durant trois ans & augmenterent considérablement les ouvrages. Gependant le Roi Guillaumé III investit cette Place le 3 Juillet 1695. Le Maréchal de Boufflers s'y étoit jette la veille, avec un renfort considérable de troupes. Le siege fut un des plus meurtriers & des plus mémorables de toute cette guerre; car on y fit de part & d'autre des efforts surprénants : la garnison étoit de 14000 hommes. Le Maréchal de Villeroi commandoit une arméede cent mille hommes pour faire diversion.

Il se servit de toutes les ruses de la guerre pour combattre la petite armée du Prince de Vaudemont en Flandres; mais celui-ci fit une retraite des plus belles. Villeroi prit Deinse & Dixmude, par la lâcheté de leur garnison; il s'avisa même de bombarder Bruxelles, pour détourer, par ce désastre, les Alliés du siege de Namur; mais rien ne rebuta les Princes & les Généraux qui faisoient ce siege : on donna jusqu'à trois assauts furieux - en un même jour. contre la Ville, qui se rendit le 4 Août, Ensuite ayant continué l'attaque de tous les Châteaux en même temps, il donnerent, le 30 Août, un assaut général, qui dura depuis onze heures du matin jusqu'à quatre heures du soir, & ils se rendirent enfin maitres du chemin couvert, quoiqu'avec perte de plus de 1200 hommes.

Le Maréchal de Bousslers voyant sa garnison diminuée jusqu'à 4000 hommes, battit la chamade le premier Septembre, & la garnison sortit le 5 avec tous les honneurs de la guerre, pour se rendre à Givet. Cependant le Roi d'Angleterre sit arrêter le Maréchal, lossqu'il sortit à la tête des Troupes-Françoises, & il sut envoyé pour quelquetemps à Maestricht, asin d'obliger le Roi de France à relâcher les garnisons de Deinse & de Dixmude, qu'il tenoit prisonnieres.

Le 26 Juillet 1704, l'armée des Alliés, commandée par le Comte de Nassau-Owerkercke, s'approcha de cette Place; mais après y avoir jetté quantité de bombes & de boulets rouges, elle se retira, sans avoir cause un grand dommage.

En 1713, la Paix ayant été conclue à Utrecht entre la France, l'Espagne & les Allies, Namur fut cedée aux Etats-Genéraux, pour leur servir de Barriere contre la France; & l'an 1714, le Comte Maffey, Général des Troupes Bavaroises, qui occupoient auparavant la Ville au nom de l'Electeur, la remit aux Troupes des Etats, qui y resterent les maitres du Gouvernement militaire, à charge d'entretenir les fortifications: cependant la Souveraineté & le Gouvernement civil & politique sont toujours restés à la Maison d'Autriche.

Les François investirent Namur au commencement du mois de Septembre 1746, avec un corps d'armée, commandé par le Comte de Clermont, Prince du Sang, & par le Général Comte de Lowendal. La tranchée fut ouverte le 12 devant la Ville, qui se rendit-le 19. On commença à tirer contre le Château le 24, & il se rendit le 30 du même mois de Septembre. Le Lieutenant-Général Hollandois Crommelin se rendit prisonnier de guerre, avec toute sa garnison. M. de Lowendal y demeura Gouverneur jusqu'au 10 Février 1749, que les François évacuerent cette Place, conformément au Traité de la Paix d'Aix-la-Chapelle; & les Troupes des Etats Généraux y rentrerent le même jour, & sur le même

pied qu'auparavant.

Namur est le Siege d'un Eveché Suffragant de l'Archeveché de Cambray. Ce Diocese contient quatre Abbayes de l'Ordre de St. Benoît, quatorze de l'Ordre de Citeaux, une de Prémontré, une Abbaye & deux Prieurés de Chanoines Réguliers, sept Chapitres de Chanoinesses, trois de Nobless Chanoinesses, & quantité de Monasteres.

Philippe II, Roi d'Espagne, voulant régler la dot du nouvel Evêque de Namur, lui fit premiérement assigner l'Abbaye de Floresse; puis celle de St. Gerard, de l'Ordre de saint Benoît, dont l'Evêque est encore Abbé & Administrateur; outre deux Prieurés, l'un de Namesche, sur la Meuse; l'autre de Bertreye, dans le Wallon-Brabant.

## ÉVÉQUES DE NAMUR.

I. Antoine Havet, d'Arras, Docteur en Théologie, de l'Ordre de faint Dominique, fut facré en 1562; puis il se trouva au Concile de Trente: il tint un Synode en 1570, & mourut en 1578.

II. François Wallon-Chapelle, de Saint-Omer, Religieux de l'Ordre de saint François, sacré en 1579, & mort en 1592.

III. Jean Dave, Namurois, Prévôt de la Cathédrale de Namur, & Conseiller Ecclé-

fiastique.

ÈVEQUES DE NAMUR. 109 Bastique au grand Conseil, sut sacré en 1594, & mourut l'année suivante.

IV. Jacques Blaseus, Brugeois, de l'Ordre de saint François, sur sacré en 1597, & passa, en 1600, à l'Evêché de Saint-Omer.

V. François de Buissert, Montois, Doyen & Vicaire-Général de Cambray, ayant été sacré en 1602, tint des Synodes en 1604 & en 1605, & sut transséré à l'Archevêché de Cambray en 1614, où il mourut en 1615.
VI. Jean Dauvin, Namurois, Chanoine

& Archidiacre de Namur, tint un Synode en 1625, & mourut en 1628.

VII. Engelbert Des-Bois, de Bruxelles,. Prévôt de Saint-Pierre à Lille, fut sacré en 1629: il tint un Synode en 1639, & mou-

rut en 1651.

VIII. Jean de Wachtendonck, Malinois, Prévôt de la Métropole de Malines, & Coufeiller au grand Conseil, fut facré en 1654, & tint un Synode en 1659; en 1667 il devint Archevêque de Malines, & mourut en 1668.

IX. Ignace-Augustin de Grobbendonck, Chanoine, Archidiacre & Vicaire-Général de Tournay, nommé auparavant à l'Evêché de Ruremonde; il sut sacré en 1667, il passa à l'Evêché de Gand en 1679, & il mourut en 1680.

X. Pierre Vanden Perre, de Bruxelles, Chanoine de la Cathédrale d'Anvers, nomme Tome II. EVEQUES

à l'Eveché de Saint-Omer, puis à celui de Namur en 1680; il mourut en 1695.

Albert de Traizignies, Vicomte de Bilstevn Prévôt de Nivelle, & Chanoine de Sainte-Waudru à Mons, fut nommé à l'Evéché de Namur; mais il s'en excusa, & mounut en 1600.

XI. Ferdinand - Maximilien, Comte de Berlo de Brus, Namurois, Chanoine de Saint-Lambert à Liege, & Archidiacre de la Campine, fut sacré en 1667. Il étoit aussi Prévôt de Saint-Paul à Liege, & mourut le 24 Août 1725.

XII. Thomas - Jean - François, Comte de Strickland de Sizerghe, Anglois, Docteur de Sorbonne, Abbé Commandataire de Saint-Pierre de Preaux, en France, sut nommé à cet Eveché l'an 1725, par l'Empereur Charles VI, & sacré à Malines le 28 Septembre 1727. Il a bâti magnifiquement son Palais Episcopal & son Séminaire, outre une maison de campagne à la Plante. Il mourut à. Louvain le 14 Janvier 1740, âgé de 57 ans, laissant son Séminaire héritier universel.

, XIII. Paul - Godefroi de Berlo, de Frandouaire, Prevot de l'Eglise de Nivelle, nommé à cet Eveché par l'Archiduchesse Marie-Elisabeth, Gouvernante des Pays-Bas, fut facré à Bruxelles le 9 Avril 1741, par Mgr. Tempi, Archeveque de Nicomédie. Nonce de Sa Sainteté. Il décéda le 19 Janvier 1771.

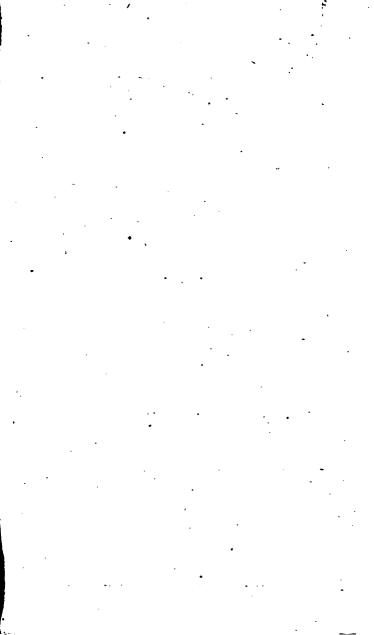



XIV. Il eut pour successeur, le Prince Ferdinand-Marie de Lobkowitz, Chanoine de l'Eglise Archiépiscopale de Saltzbourg, & de la Cathédrale d'Augsbourg; en 1779 il su nommé à l'Eveché de Gand.

XV. Le Comte Albert-Louis de Lichtervelde, natif de Gand. Prévôt de l'Eglise Collegiale de Ste. Pharailde dans la même Ville, lui succéda en 1779.

L'Eglise Cathédrale a pour Patron St. Aubin, Prêtre, Maetyr de Mayence, dont on y conserve les Reliques. Son Chapitre recomoit pour fondateur, l'an 1046, Albert II, Comte de Namur; & son premier Doyen fut Frédéric, Duc de la Basse-Lorraine, qui fut auss Archidiacre de Liege, & ensuite Pape, sous le nom d'Etienne X. Les Canonicats y sont au nombre de vingt, & sont à la collation du Souverain, excepté les neuf Prébendes des Gradués, qui sont électives comme ailleurs. Les dignités font : le Prévôt, le Doyen, deux Archidiaeres, l'un du Namurois, & l'autre du Walton - Brabant; outre le Chantre, l'Archiprêtte & l'Ecolâtre. C'étoit autrefois la moins belle de toutes les Eglises Cathédrales du Pays; mais l'Evêque & les Chanoines, animes d'un zele singulier, & se constant for la Providence divine, la firent démolir, ainsi que Ja Paroisse de St. Jean, l'an 1751. On en bâtit une nouvelle, dont le Prince de Ga-Are, Gouverneur de la Province, mit la

## LA VILLE

premiere pierre, au nom du Duc Charles de Lorraine.

On voit aussi à Namur l'Eglise Collégiale de Notre-Dame, où il y avoit autresois dixhuit Chanoines, dont le nombre a été réduit à douze. Ils ont à seur tête un Abbé séculier, qui est l'Evêque, & qui consere les Prébendes avec le Pape: ils ont aussi un Prévot & un Doyen. C'est la principale Paroisse de la Ville: les autres sont Saint-Jean-Baptiste, Saint-Loup ou St. Leu, & St. Nicolas. L'Eglise de St. Jean l'Evangéliste, qui étoit autresois une des Paroisses de Namur, a été démolie & incorporée à la Carthédrale.

Parmi les fix Couvents de Religieux, il y avoit les Jésuites, qui y enseignoient les Humanités; les Récollets, (dont la belle Eglise a été achevée l'an 1753) les Dominicains, reçus l'an 1648; les Capucins, les Carmes déchaussés, & les Croisiers. Il y a aussi sept Couvents de Filles, qui sont l'Abbaye des Bénédictines Réformées, dite Notre-Dame de Paix; les Ursulines, les Annonciades, les Carmélites déchaussées, les Récollettes, les Dames-Blanches ou Carmélites chaussées & les Sœurs-Noires. L'Eglise des Jésuites fe fait admirer par la beauté de sa structure. par sa voûte de marbre blanc, son frontispice & ses richesses; elle est toute de marbre rouge & noir, soutenue par douze grandes colonnes de marbre rouge. La cour de Prince mérite pareillement d'être confidérée. La Ville s'embellit journellement de plus en plus, tant par les soins du Magistrat, que par la commodité qu'on a de bâtir, tous les matériaux y étant à meilleur marché & plus à la main qu'ailleurs.

Les habitants y donnent un divertissement tout particulier: plusieurs y montent des échasses d'une hauteur considérable. Ils se partagent ensuite en deux bandes, qui se battent l'une contre l'autre; les uns se nomment Melans, & ceux de l'autre parti Ha-

vresses.

Le Magistrat de Namur est renouvellé ordinairement à la Saint-André, par le Gouverneur du Pays. Le Grand-Mayeur en est le Chef; sa Charge est perpétuelle. Parmi les sept Echevins, trois sont Nobles, deux Avocats & deux Bourgeois; outre le Bourguemestre ou premier Elu, le Lieutenant-Mayeur ou second Elu; le Greffier de la Ville, le. Greffier des Elus, & les quatre Jurés.

L'autre Tribunal est le souverain Bailliage, composé de six Avocats-Conseillers, qui jugent de toutes les matieres séodales en premiere instance. Le Gouverneur de la Pro-

vince en est le Ches.

### KAILLIAGE DE NAMUR.

Le District de Namur comprend plusieurs Villages, avec le Bois de Marlagne, & un grand nombre d'Abbayes & de Couvents, outre plusieurs Hameaux.

Cette Contrée est arrosée des eaux de la Meuse & de la Sambre.

L'Abbaye de Malone n'est qu'à une lieue de Namur; ce sont des Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin, qu'on dit avoir été sondés dès l'an 651, par saint Bertuin, qui étoit sorti d'Irlande pour convertir les Peuples des Pays-Bas. Cette Abbaye dépend, pour le Spirituel & le Temporel, de l'Evéque de Liege.

Les Abbayes de Salines & de Marcheles-Dames sont aussi au voisinage de Namur. Elles sont Religieuses de l'Ordre de Citeaux. La premiere a été sondée par Philippe le. Noble, Comte de Namur; & l'autre a été:

commencée l'an 1380.

L'Abbaye de Geronsart, Chanoines Réguliers de l'Ordre de Saint Augustin, a été! sondée en 1138, par Alberon, Evêque de Liege, à une demi-lieue de Namur. Avant l'an 1617 ce n'étoir qu'un Prieuré, duquels sont sortis les Chanoines Réguliers de Hanswyck à Malines, ceux de Leau & autres.

L'Abbaye de Saint-Gerard, ou de Brogne, de l'Ordre de St. Benoît, à trois lieues de Namur, fut fondée, vers l'an 913, par le Saint dont elle porte le nom. Depuis l'érection de l'Eveché de Namur, l'administration & la plupart des biens de cette Abbaye ont été conférés. à l'Evêque, qui en cst Abbé. En 1647, les Celle de Floresse, Réligieux de l'Ordre de Prémontré, sur la Sambre, à deux lieues-de Namur, a été sondée en 1121, par Go-desroi & Ermensone, Comtes de Namur. L'Abbaye est la troisieme de tout l'Ordre de Prémontré, & la premiere qui ait été aux Pays-Bas; les Abbayes de Heilissem, en Brabant; Lesse, près de Dinant; Postel, en Campine, & Beaurepart, à Liege, en sont sorties. Hy a encore trois Prévôtés qui en dépendent.

Celle de Boneffe, sur la Mehagne, à trois lieues de Namur, a été premiérement sondée en 1242, pour des Religieuses de l'Ordre de Citeaux, en la place desquelles on a mis, en 1461, des Religieux du même Ordre.

Entre Namur & Hui, à trois lieues & demie de chacune, il y a le Bourg d'Andenne, où l'on voit un Chapitre de nobles Chanoinesses, semblable à ceux de Mons, de Maubeuge & de Nivelle, fondé parsainte Begghe, sille de Pepin de Landen, Duc de Brabant, & de sainte Ibuberge, laquelle étant retournée d'un pélèrinage de Rome à Andenne, y bâtit sept Chapetles, en mémoire des sept Eglises ou Stations de Rome; & puis elle y sonda une Abbaye des Rilles Nobles, parmi lesquelles elle se retira, & y mourut saintement, l'an 698. Ensuite ce Mondant de Rome puis elle se retira, & y mourut saintement, l'an 698. Ensuite ce Mondant de Rome puis elle se retira, & y mourut saintement, l'an 698. Ensuite ce Mondant de Rome puis elle se retira, & y mourut saintement, l'an 698. Ensuite ce Mondant de Rome puis elle se retira par la company de les se retira par les se les se retiras par les se retiras pa

### 176 BAILLIAGE

nastere sut changé en Chapitre de trente Chanoinesses, avec une Prévôte, une Doyenne, & dix Chanoines qui les assistent dans le Service divin. La collation des Prébendes appartient au Comte de Namur.

A une demi-lieue de là, on voit le Village de Sclayn, où il y a un Chapitre de huit Chanoines, avec un Prévôt & huit autres Bénéficiers. L'Empereur Henri IV le fonda; la collation des Prébendes appartient à l'Abbé de Saint-Cornelis-Munster, de l'Ordre de saint Benoît, près d'Aix-la-Chapelle, L'Eglise Collégiale est dédiée à Notre-Dame & à saint Félix.

A Moustier, Village sur la Sambre, à une lieue au-dessus de Floresse, & à trois de Namur, il y a un célebre Chapitre de dix-huit Chanoinesses, qui doivent faire preuves de bonne Noblesse, comme à Nivelle, & de dix Chanoines, fondé en 661 par saint Amand, qui consacra l'Eglise, & la dédia à saint Pierre.

A une lieue de Namur, on voit l'Herminitage de Marlagne, dans le Bois de ce nom, où il y a un beau Couvent de Carmes de chausses, fondé l'an 1620 par l'Archiduc Albert & l'Infante Isabelle, Souverains du Pays. Ce sur le premier Hermitage que ces Peres eurent aux Pays-Bas.

On voit aussi aux environs de Namur, sur la rive de la Meuse, les ruines d'un Château très-sort momme Sanson, qui étoit situé sur



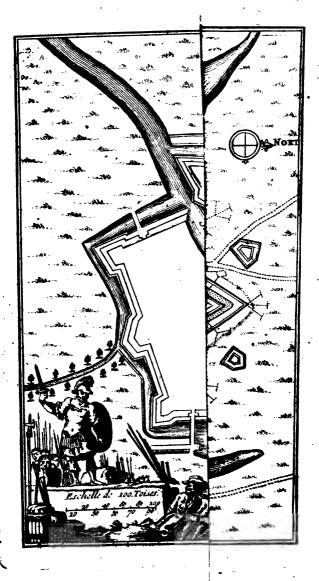

mais les François l'ont fait fauter pendant les dernieres guerres.

# LA VILLE DE CHARLEROI.

L'an reur des Pays-Bas, en sit une Ville & neur de Charles II, Roi d'Espagne. On y commença à travailler aux nouveaux ouvrages le 3 Septembre. Elle est bâtie sur la rive gauche de la Sambre, dans un lieu nommé auparavant Charnoy, qui étoit un beau Village & une Seigneurie, appartenant au Prince d'Isenghien. Mons & Namur en sont à six lieues ou environ, & Bruxelles & Louvain à dix lieues: les Provinces de Namur, Brabant & Hainaut, & le Pays de Liege, consinent aux environs de cette Place.

Charleroi est divisé en trois Quartiers, qu'on nomme la haute & basse Ville, & l'entre-les-deux-Villes: la haute Ville a deux Portes, l'une dite de Bruxelles, & l'autre la Porte de France. De cette derniere Porte on descend à la Sambre, par un chemin qui regne le long de la côte en forme d'esplanade, au bas de laquelle est le Quartier d'entre-les-deux-Villes, où l'on voit plusieurs brasseries, moulins & forges, dans lesquelles.

on fabrique presque tous les clous dont on se sert par tout le Pays; où l'on travaille le fer, & où l'on fait des canons de sviil; c'est en quoi confiste le principal commerce de cette Ville.

Le Quartier d'entre-les-deux-Villes a deux Portes, dites de Namur & de Dampremy; il est fortisié aussi par de bons bastions, des demi-lunes, des fossés remplis d'eau, & un bon chemin couvert, ayant communication avec la basse-Ville par un pont sur la Sambre, qui est bien fortisié.

La basse-Ville est de l'autre côté de la riviere, sur le territoire de Liege; elle a deux Portes, l'une de Marchienne-au-Pont, & l'autre de Marcinelle. Elle est sermée d'un rempart, avec un bon sossé, rempli des eaux de la riviere d'Heure, par le moyen du ruisseau de la Louvoise. On y compte autour six bastions; & pour en rendre l'accès plus difficile, il y a des écluses sur la Sambre, par lesquelles on peut inonder toutes les prairies & campagnes voisines.

La Ville haute a son Eglise Paroissale, dédiée à saint Louis & à saint Christophe, que le Roi de France a sait bâtir l'an 1669, au-lieu de l'ancienne Eglise de Saint-Christophe, que les Espagnols avoient fait démolir. Dans la Ville basse, qui dépend de la Paroisse du Village de Marcinelle, il y a un Couvent de Capucins, avec une Eglise assez jolie. Le Prince d'Isenghien y nomme

DE CHARLEROI. 179 The Magistrat; savoir le Bailli, le Mayeur, stept Echevins & un Gressier.

Les Espagnols n'ayant pu mettre en leur perfection les ouvrages de cette Forteresse. les démolirent, à cause de la guerre que la Prance leur déclara l'an 1667, sous prétexte des droits de la Reine; mais les François sen rendirent les maitres, & les rétablirent; & elle resta sous leur domination, en vertu de la Paix d'Aix-la-Chapelle, l'an 1668. Ils en out fait lever deux fois le siege en 1672, lorsque le Prince d'Orange, pour faire diversion aux François, qui attaquoient quelques Villes de la Hollande, investit cette Place le 13 Décembre, avec ses Troupes & celles d'Espagne, commandées par le Comte de Marchin. La bravoure du Comte de Montal, Gouverneur de cette Ville, & le bruit de la marche du Roi de France, qui venoit en personne pour la secourir, obligerent le Prince d'Orange à se retirer, avant que d'avoir ouvert la tranchée.

En 1677, ce Prince l'investif de nouveau, le 6 Août, avec une armée de 6000 hommos; mais il fut encore obligé de lever le siege.

Les François l'ayant rendue aux Espagnols par le Traité de Nimegue, la bombarderent l'an 1692, de ils la prirent le 10 Octobre 1693, sous les ordres du Maréchal de Luxembourg, après la bataille de Landen que de Noerwinde. La résissance du Gouver-

neur, Marquis de Villadarias, Général de l'Artillerie d'Espagne, la leur sit acheter bien cher; il ne se rendit qu'après vingt-six jours de tranchée ouverte, & que sa garnison sut réduite à un quart, de ce qu'elle étoit au commencement du siege. Charleroi retourna à l'Espagne l'an 1697, par la Paix de Ryswyck; & par celle d'Utrecht, l'an 1713, elle sut cédée aux Etats-Généraux, qui en sirent prendre possession le 4 Juin: mais ils la rendirent à l'Empereur l'an 1716, en vertu du Traité de Barriere.

Le Prince de Conti s'en rendit maître le 2 Août 1746, après quatre jours d'attaque; les quatre Bataillons de la garnison, moitié Autrichiens, & moitié Hollandois, faisant 1500 hommes, furent obligés de se rendre prisonniers; mais le 24 Février 1749, la Ville retourna au pouvoir de S. M. la Reine de Hongrie, consormément au Traité de Paix d'Aix-la-Chapelle.

L'Abbaye de Soleilmont est dans les environs: elle sut sondée en 1088, par Philippe, Comte de Namur, & donnée vers l'an 1400, aux Religieuses de l'Ordre de Citeaux.

A deux lieues de Charleroi, en altant vers Gemblours, il y a le Bourg de Fleurus, célebre par deux batailles qui s'y sont données. La première su gagnée par Dom Gonzales de Cordoua, Général de l'armée d'Espagne. d'Espagne, le 30 Août 1622, contre Ernest, Comte de Mansseld, & Chrétien, Duc de Brunswick, Evêque de Halberstadt, qui y perdirent leur canon & leur bagage. Cette désaite n'empêcha pas le Comte de Mansseld, après une retraite, qui lui sut plus glorieuse que n'eût été la victoire, de traverser le Brabant avec 4000 hommes de Cavalerie & 3000 d'Insanterie, & de se joindre au Prince d'Orange, qui obligea, avec ce secours, le Marquis de Spinola à lever le siege de Berg-op-Zoom.

La seconde bataille fut donnée le premier Juillet 1690, entre l'armée des Alliés, commandée par le Prince de Waldeck, & celle de France, sous le Maréchal de Luxembourg; celle-ci étant d'un tiers plus forte que l'autre.

Les Alliés y furent défaits, avec perte de 5000 hommes tués, de 4000 prisonniers, de 49 pieces de canon, de 8 paires de timbales, & de 92 étendards & drapeaux; mais après tout cet avantage, les François ne prositerent pas de leur victoire.\*

Les Armes de Charleroi font d'argent à la seur de lis de gueules.



#### LA VILLE DE CHARLEMONT.

Empereur Charles-Quint a fait bâtir cette petite Ville en 1555, & lui a donné son nom, en Latin Carolo-Montium: les fortifications en sont très-bonnes & très-régulieres. Elle est située sur le sommet d'une montagne, arrosée par la Meuse: le chemin qui y conduit est difficile; & comme on n'y peut monter que d'un côté, on y a fait des ouvrages, qui la rendent presque inaccessible.

Son territoire dépendoit autrefois du Pays de Liege & du Comté d'Agimont; il comprend trente-trois Bourgs & Villages, outre les Forteresses de Charlemont & Philippeville. Ce Comté d'Agimont appartenoit autrefois à Philippe, Comte de Koningstein & d'Eppenstein, qui le vendit, vers l'an 1540, à l'Empereur Charles-Quint; & ce Prince annexa Charlemont au Comté de Namur, & Philippeville au Comté de Hainaut.

Charlemont est tout contre la Ville: de Givet, à trois lieues de Dinant & de Philippeville, à six de Rocroi, & à sept de Namur. Les François en sont les maîtres depuis le 28 Avril 1679, & ils y ont fait des fortifications nouvelles. Il n'y a qu'une Paroisse.\*

Les Armes de Charlemont sont d'or, à cinq fasces de gueules.

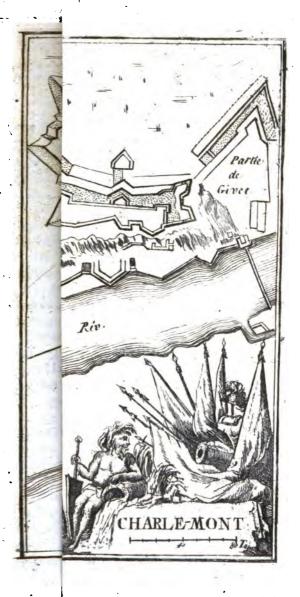

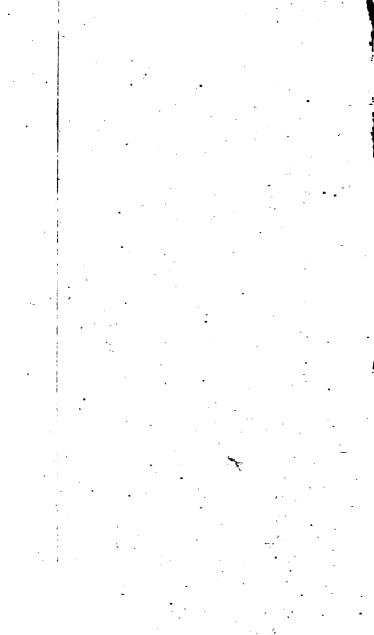

## LA VILLE DE GIVET,

Ette petite Ville, qui fait aujourd'hui partie de Charlemont, est sormée de deux petites Villes séparées l'une de l'autre par la Meuse. Celle qui est sous Charlemont, s'appelle Givet-Saint-Hilaire; & l'autre, qui est au-delà de la riviere, s'appelle Givet-Notre-Dame. C'étoit bien peu de chose que Givet il y a trente-cinq ou quarante ans; on en a fait d'une bicoque une Place de conséquence; on y a construit de parsaitement beaux bâtiments tout neuss, des rues droites, larges & bien percées. C'est un des ouvrages du Maréchal de Vauban.

Givet-Saint-Hilaire est nommé ainsi, à cause que son Eglise Paroissiale est dédiée à saint Hilaire, Evêque de Poitiers. Il consiste en un petit canton de maisons mal-bâties, qui ont tout l'air d'un Village antique, & en plusieurs rues neuves, qui occupent un terrein cinq ou six sois plus grand que ce Village. On y remarque entrautres la Place, qui est des plus grandes & des plus régulieres, pour la construction de laquelle on a entployé le terrein vague qui étoit entre Givet & Charlemont. L'ancienne Place publique est aussi affez belle & assez réguliere; mais on remarque par-dessus toutes choses, des casernes, qui sont de très-beaux édifices.

Q 2:

#### LA VILLE

On entre dans Givet par deux Porses; l'une vient de Bouvigne, l'autre répond au pont de bois nouvellement construit, & qui sert de communication à l'autre Givet. Dans le fossé, qui est sec & taillé dans le roc, sont placees six grandes demi-lunes à ffancs. Celle qui couvre la Porte est retranchée d'un réduit ou petite demi-lune, environnée d'un petit fossé. L'enceinte, qui est fur la riviere, n'est qu'une simple muraille, mais bonne & solide, dont le pied est dans l'eau, accompagnée de quelques petits bastions, dont les flancs sont très-petits. Le long de la muraille en-dedans, au pied du rocher, sur lequel est bâti Charlemont, est un grand & magnifique corps de casernes. qui consiste en trois gros pavillons.

De ce côté-là de la Meuse, il y a une Redoute bien remarquable; c'est un ouvrage confidérable qui est sur une hauteur, & pourroit, en un besoin, commander la Ville. Sa figure est octogone. Cette Redoute est percée de deux ou trois étages d'embrazures :

elle est entourée d'un petit fossé sec.

Givet-Notre-Dame porte le nom de l'Eg life Paroissiale, qui est dédiée à la sainte Vierge; outre laquelle il y a un Couvent de Récollets & un de Récollettes; & auparavant il y en avoit aussi un d'Ursulines. Cette Place a deux enceintes qui forment deux manieres de Ville haute & de Ville basse. Le partie haute est un terrein vague que l'on a enfermé seulement pour s'emparer des hauteurs. L'enceinte, qui est d'une forme très-irréguliere, consiste en quatre grands bastions, assujettis à l'irrégularité du terrein. L'espace qui est entre chacun de ces bastions, est formé par quelques angles rentrants & saillants. L'enceinte, qui sépare la haute d'avec la basse Ville, est aussi composée de plusieurs angles saillants & rentrants, avec quelques tours. Le côté de la riviere n'a aucune défense que le rocher qui est / fort escarpé, & entiérement inaccessible. Il y a aussi sur le bord de la riviere, auprès du rocher, à l'endroit où tombe une ravine qui vient de ce rocher, une Redoute quarrée d'une bonne construction, revêtue en-dedans & en-dehors. La partie de l'enceinte où l'on a pu pratiquer un fossé, est couverte de deux demi-lunes. l'une desquelles est contre-gardée, le tout accompagné, à l'ordinaire, de son chemin couvert, avec ses traverses, places d'armes & glacis. La partie qui s'étend depuis la riviere jusqu'à la ravine, a seulement un petit fossé taillé dans le roc. La Ville basse est séparée en deux parties par une petite riviere Ces deux parties sont l'ancienne, & la nouvelle. L'ancienne n'est proprement qu'une rue assez large; la nouvelle, au contraire est considérable. On y voit des rues régulieres; celle qui vient du pont est des plus larges & des mieux percées. La Place d'armes est assez grande, & est située sur le

bord de la petite riviere, & non pas au milieu de la Ville, comme dans toutes les Villes nouvelles. On y entre par trois différentes Portes. Le canal de la petite riviere a été élargi & revêtu de quais de bonne maçonnerie des deux côtés en forme de canal, qui s'élargit par plusieurs Isles, sur l'une desquelles est un petit Château quarré & long, & slanqué de quatre tours rondes à l'antique. De l'autre côté est une porte d'eau ou écluse.

En 1696, le Comte d'Athlone & le Général Coehorn, ayant été détachés avec un corps de l'armée des Allies, firent bombarder Givet le 16 Mars, afin de détruire les grands magafins que les François y avoient faits pour la substitance de leurs troupes; ce qui leur réussit si bien, que les François ne purent empêcher leur expédition, & que tout y sut brûlé.

A une lieue de cette Ville, sur le bord de la Meuse, en allant vers Dinant, se trouve l'Abbaye de Wausors, en Latin Walciodorum, de l'Ordre de saint. Benoît, sous le Diocesé de Namur, sondée en 946, à l'honneur de Notre-Dame, par le Comte Eilbert, & consirmée par l'Empereur Othon en 964. Elle sut, dans ses commencements, soumise à l'Evêque de Metz, en Lorraine; & le Prieuré de Hastiers, qui est situé au delà de la Meuse, pareillement près de Charlemont, a toujours été soumis à l'Abbé de Wausors,

quoiqu'autrefois ces Religieux aient fait de grands efforts pour avoir leur Abbé particulier.

On voit aussi près de Givet, l'Abbaye de Félix-Pret, Religieuses de l'Ordre de Citeaux, sous le Diocese de Liege. Avant l'an 1464 il y eut ici des Religieux du même Ordre, & des Religieuses à l'Abbaye de Saint-Remi, près de Rochesort, aux Ardennes, dont les uns changerent de Monastere contre les autres; l'Abbé-Général de Citeaux ayant agréé cette permutation.

#### LA VILLE DE MARIENBOURG.

Arie, Reine de Hongrie, sœur de l'Empereur Charles-Quint, & Gouvernante des Pays-Bas, trouva la situation de cette Place si belle & si agréable, qu'elle l'acquit de l'Evêque de Liege, en lui cédant la Jurisdiction sur la Baronnie de Herstal, entre Liege & Maestricht. Elle la sit entourer de murailles l'an 1542, & sit d'un Village une Ville, qui porte le nom de sa Fondatrice. Son assiete est sur le territoire & Diocese de Liege, au Pays d'entre-Sambre-&-Meuse, entre deux petites rivieres, appellées la Blanche & la Noire; Philippeville en est éloignée de deux lieues, Rocroi de six, & Mons de dix.

La Reine de Hongrie aimoit sort la chasse.

#### 188 LA VILLE DE MARIENB.

& prit souvent ce divertissement aux environs de cette Ville, qu'elle avoit fortisier d'un rempart & de quatre bastions, qui en rendent la forme quadrangulaire. Pendant que l'Empereur Charles-Quint affiégeoit la Ville de Metz, en 1552, elle fit faire par ses troupes une diversion en Picardie, où elles pillerent & brûlerent plusieurs Villes, avec la Maison Royale de Folembray. bâtie par le Roi François I. Deux ans après. le Roi Henri II eut sa revanche; il attaqua & prit la Ville de Marienbourg, quoiqu'elle passat alors pour imprenable Ses genspillerent & brulerent le Palais de cette Princesse, & firent le même traitement à la Ville de Binche, ainsi qu'au Château de Marimont, qu'elle avoit fait bâtir en 1548.

Les François retinrent Marienbourg jufqu'à l'année. 1559, lorsqu'ils le rendirent à l'Espagne, en vertu du Traite de Cateau-Cambresis. En 1659, la France reprit cette Ville, & elle lui est restée par le XXXIXe. Article de la Paix des Pyrénées, en échange de la Ville de Berg-Saint-Winox, en Flandres, qui fut rendue à l'Espagne.

Il n'y a qu'un Couvent, qui est de Religieuses du Saint-Sépulcre, & une Paroisse dédiée à sainte Marie-Magdelaine. C'est pour cette raison que la Ville porte dans ses armes la sigure de cette Sainte, couchée dans une grotte.

#### LA VILLE DE BOUVIGNE.

Jolande, Comtesse de Namur, accorda, l'an 1213, les droits & privilèges de Ville à Bouvigne, qui est située sur la rive gauche de la Meuse, à l'opposite de Dinant, & à cinq lieues de Namur. Son Mayeur a droit de séance dans les Etats de la Province.

En 1554, les François la prirent d'affaut, & la désolerent sous le regne du Roi Henri II. Elle n'étoit désendue que par ses habitants, desquels on sit un grand carnage. Une partie se noya dans la riviere, & ceux qui s'en sauverent surent pris & pendus pour leur opiniatreté, parce qu'ils avoient soussert qu'on tirât sur eux le canon, n'étant pas assez sous pour soutenir un siegé.

Il n'y a qu'une Eglise Paroissale, dédiée à saint Lambert, & deux Couvents, l'un d'Augustins, qui s'y établirent l'an 1613, & l'autre de Religieuses du Saint-Sépulcre, fondé vers l'an 1666. On y a vu aussi un ancien Château très-bien sortissé, nommé Crevecœur, qui dominoit même sur la Ville de Dinant; & à quelque distance de là, le Château de Poilvache, également élevé sur les rochers; mais ils ont été rasés pendant les dernieres guerres.

L'Abbaye de Moulins, de l'Ordre de Cizeaux, est située à une lieue de Bouvigne, fur le ruisseau dit Flavion; on y voit, dans son voisinage, plusieurs forges de ser & de cuivre, & des papeteries. Cette Abbaye sut commencée en 1233, & on y mit des Religieus, auxquelles on a substitué, en 1414, des Religieux de l'Abbaye de Villers.

#### LA VILLE DE WALCOURT.

Lle est située sa la riviere d'Heure, vers les consins du Pays de Liege. Elle eut autresois des Seigneurs particuliers, dont les derniers furent Comtes de Rochesort. Un de ceux ci la vendit, l'an 1363, à Guillaume, Comte de Namur. Elle ne sut néanmoins annexée au Comté de Namur qu'en 1438, par Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, à cause de quelques dissérends qui étoient survenus pour cette vente.

Cette Ville sut entiérement réduite en cendres en 1615, ainsi que son Eglise Collégiale, qui est très-ancienne, dédiée à la sainte Vierge; il y a un Chapitre sondé en 1020, par Edwin, Seigneur de Walcourt, pour huit Chanoines & un Prévôt, qui a voix dansles Etats de la Province.

L'Abbaye dite du Jardinet, fut d'abord fondée par Thierry de Rochefort, Seigneur de Walcourt, pour des Religieuses de l'Ordre de Citeaux. En 1430, on y établit à leur place des Religieux du même Ordre;

LA VILLE DE WALCOURT. 191 en 1685, Benoît Loyer, qui en étoit Abbé, acquit, par engagement, du Roi d'Espagne, la Seigneurie de Walcourt, pour la somme de 22000 florins; & en conséquence, la collation de la Cure & des Prébendes de la Collégiale appartient à cette Abbé, avec le droit de nommer le Magistrat, & la haute & basse Justice. Sa Majesté en a excepté, depuis quelques années, la Prévôté, prétendant que le droit de consérer la première Dignité est inaliénable.

En 1689, l'armée des Alliés, sous le Prince de Waldeck, & celle de France, sous le Maréchal d'Humieres, étant campées au Pays d'entre-Sambre-&-Meuse, ce Maréchal voulut solemniser la Fête de St. Louis, par la prise de la petite Ville de Walcourt, où s'étoient résugiés environ mille Fourrageurs, qu'il avoit coupés de l'armée des Alliés; mais le Prince de Waldeck marcha d'abord à leur secours, & obligea les Francsois de se retirer, avec grande perte. \*

<sup>\*</sup> Walcourt porte un vieux Château à une groffe tour élevée fur une montagne, à la gauche duquel sont posées les Armes du Comté de : Namur.





# LE COMTE D'ARTOIS.

E Pays, appellé en Latin Artesia, étoit habité autresois par ces Peuples de la Gaule-Belgique, que Jules-César nomme dans ses Commentaires, Atrebates; & les anciens Morins en occupoient aussi une bonne partie. Il est arrosé des rivieres de la Lis, la Scarpe & l'Aa, ayant pour limites, au Levant, le Cambresis, & une partie de la Flandre; au Couchant, le Boulonois; au Nord, la Flandre occidentale, où sont les Villes de Dunkerque & de Berg-Saint-Winox; & au Midi, la Picardie.

On le divise en douze Contrées, qui sont: le Gouvernement d'Arras, l'Avouerie de Béthune, le Comté de Saint-Pol, les Regales de Térouane, & les Bailliages d'Aire, de Saint-Omer, de Hedin, de Lillers, de Cens, de Bapaume, d'Avesnes & d'Aubigny, confistants en 844 Villages, & vingt-huit belles Abbayes. Sa plus grande longueur est de vingt-

LE COMTÉ D'ARTOIS. 193
Vingt-cinq lieues, depuis Saint-Omer jusqu'à
PR Court : & Coloreur de douze, depuis Buch

l'Escaut; & sa largeur de douze, depuis Bucquoi jusqu'à la Bassée. L'étendue en étoit autresois plus grande; car elle comprenoit ausse les Comtes de Boulogne, de Calais, de Guines & d'Ardres, que les Rois de France

en ont démembrés ensuite.

Arras en est la Ville Capitale; les autres sont Saint-Omer, Bethune, Aire, Hesdin, Bapaume, Lens, Lillers, Saint-Paul & Saint-Venant. C'est un Pays des plus beaux & des plus fertiles des XVII Provinces. Ses rapportent ordinairement des campagnes grains, & particuliérement du froment en telle quantité, qu'on l'appelle communément le Grenier des Pays-Bas, & qu'elle en fournit abondamment aux Provinces voifines. Il y crost aussi beaucoup d'houblon, & c'est pour cette raison qu'on y boit par-tout une bierre délicate & forte. Ses habitants se di-Ringuent par leur droiture, leur fincérité & leur fidelité. Ils sont laborieux, exacts à remplir leurs devoirs; mais sur-tout attachés à la Religion Catholique, & jaloux de leurs Privileges & de leurs Coutumes.

L'Artois fut subjugué autrefois par les Romains, & ensuite par les François, qui le comprirent dans le partage du Royaume d'Austraile. Sous la seconde Race des Rois de France, il y eut des Gouverneurs particuliers qui en usurperent la domination. On trouve que sous les regnes de Pepin & de Carloman.

Tome II.

#### €94 . LE COMTÉ D'ARTOIS.

Thibaut étoit Gouverneur de l'Artois; qu'Unroch le fut du temps de Charlemagne & de Louis-le-Débonnaire, qui y établit Bérenger; & que ce dernier fut suivi d'Everard, d'Adalard, d'Unroch II, de Huthmar, & d'Adalelme,

#### SEIGNEURS D'ARTOIS.

I. Baudouin, dit Bras de fer, fut le premier Seigneur & propriétaire de l'Artois; il vint, l'an 862, à Senlis, où il enleva Judith, veuve d'Adolphe, Roi d'Angleterre, & fille de Charles-le-Chauve, Empereur & Roi de France. Ce Prince en fut tellement irrité, qu'il poursuivit Baudouin les armes à la main; mais ses troupes furent deux fois taillées en pieces, près de l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi, en Artois. Cependant Baudouin & Judith furent excommuniés dans un Concile d'Evêques, tenu à Senlis; ils allerent à Rome se jetter aux pieds du Pape Nicolas 1; & comme Baudouin n'avoit agi que du consentement de Judith, le Roi Charles donna, à la priere du Pape, son consentement au mariage, qui fut solemnise à Auxerre. Pan 864. Ce Prince le fit Comte de Flandres & Souverain de l'Artois, Baudouin mourut à Arras l'an 879, & fut enterré à St. Bertin; mais ses entrailles furent portées à Gand, où sa femme Judith avoit été enterrée.

II. Baudouin II, dit le Chauve, succeda

for pere; il fut Abbé (felon la contume de ces temps-là) de St. Vaast, de St. Bertin & de St. Pierre à Gand, où il fut en terré l'an 917; & son épouse Elstrude, fille du Roi d'Angleverre, y a été aussi inhumée l'an 929.

III. Arnould, dit le Grand ou le Vieil? céda, l'an 958, le Comté de Flandres à

fon fils,

IV. Baudouin III, qui épousa Mahaud, file du Duc de Saxe; mais il mourut à Berg-Saint-Winox l'an 961, trois ans avant Arnould, fon pere.

V. Arnould II succeda, l'an 964, à A# nould, son areul; il épousa Lutgarde, fille de Bérenger, Roi d'Italie, & mourut l'an 988. Sa veuve fut mariée en secondes noces Robert II, Roi de France.

VI. Baudouin IV, dit le Barbu ou le Débonnaire, mourut en 1031; il avoit épousé Ogine de Luxembourg, laquelle à l'âge de 50 ans, accoucha, dit-on, publiquement de Baudouin, dit de Lille , dans une tente dreffée fur la grande Place d'Arras, l'an 1014.

VII. Baudouin V, dit de Lille, épousat Adélaide, fille de Robert II, Roi de France; il mourut l'an 1067, & fut enterré à Saint-Pierre à Lille, & sa femme Adélaide sut enterrée, l'an 1071, à Messines, où elle avoit fondé une Abbaye de Dames. .

VIII. Baudouin VI., dit de Mons, fut aussi Comte de Flandres & de Hainaut, du chef de 196 SEIGNEURS

Arnould III fut tué, l'an 1072, dans

ane bataille, sans laisser de postérité.

X. Robert I, dit le Frison, frere de Baudouin VI, usurpa les Etats d'Arnould, son neveu; il épousa Gertrude de Saxe, & décéda l'an-1093.

XI. Robert II., dit le Jeune ou de Jérnfalem, épousa Clémence de Bourgogne, sœuit du Pape Calixte II; Il mourut d'une chûte l'an 1111, & fut enterré à l'Abbaye de Saint-Vaast.

XII. Baudouin VII, dir à la Hache.

Succèda à son pere; il épousa Aguès de Breaugne, dont il sut séparé à cause de parentés.

Il mourut sans laisser de postérité l'an 1119.

The fut inhumé à l'Abbaye de Saint-Bertin.

XIII. Charles, dit le Bon, succèda à sons cousin maternel: il sut tué à Bruges dans l'Eglise de Saint-Donat, l'an 1127, & ne laissa point d'enfants de son épouse, Maraguerite de Clermont.

XIV. Guillaume de Normandie obtint la Flandre, l'Artois, &c. par la faveur de Louis VI, Roi de France: il épousa Sybille, fille de Humbert, Comte de Vertus, de la quelle il n'eut point d'enfants. Il fut tue de vant Alost d'un coup d'arbalète l'an 1129, & fut enterré à Saint-Bertin.

XV. Thierry d'Alface, petit-fils de Rosbert, dit le Frison, Comte de Flandres, & Souverain de l'Artois, devint paisible posses

de Charles-le-Bon, & en secondes noces, Sybille, fille de Foulques d'Anjou, Roi de Jérusalem. Il mourut l'an 1168.

XVI. Philippe d'Alface mourut dans la Terre-Sainte en 1191, sans laisser d'ensants d'Elisabeth, Comtesse de Vermandois. Il avoit marié, l'an 1180, sa niece Isabelle de Hainaut, à Philippe-Auguste, depuis Roi de France, auquel il donna pour dot tout l'Artois, avec le Comté de Calais; & le Roi Louis VII, pere de Philippe-Auguste lui céda en échange le Comté de Vermandois. Cet accord causa bien des troubles & des guerres dans le Pays; car Philippe-Auguste étant monté sur le Trône, ne voulut pas se tenir à la donation du Roi, son pere, & Philippe d'Alface s'empara de l'Artois. La Paix se sit ensin à Péronne l'an 11992 après la mort de Philippe d'Alsace, lorsque Baudouin le Courageux, son beau-frere, s'accommoda avec le Roi de France, en se réfervant seulement Saint-Omer, Aire, Lillers, Guines &-Ardres, & céda au Roi la Ville d'Arras, avec le reste de l'Artois; mais enfuite Louis VIII, Roi de France recouvras toutes ces Places, par un Traité fait près de Leus en 1211.

XVII. Philippe-Auguste, Roi de France, a eu trois semmes, Isabelle de Hainaut, Isamberge de Danemarck, qu'il répudia, & Agnès de Méranie, dont il sut obligé de se sepa-

198 SEIGNEURS D'ARTOK.

rer; il mourut en 1223, âgé de 57 ans

après avoir regné quarante-deux ans.

XVIII. Louis VIII, Roi de France, fils de Philippe-Auguste & d'Isabelle de Hainaut, ne regna que trois ans. & mourut en 1226, à l'âge de 39 ans. Il eut de Blanche de Castille, saint Louis, Roi de France; Robert, Comte d'Artois, qui suit, & sept austres sils, avec deux silles.

# COMTES D'ARTOIS.

I. Robert de France, surnommé le Bob Le Vaillant, naquit l'an 1216, & devint le premier Comte d'Artois, par la faveur de saint Louis, son frere, qui érigea ce Pays en Comté l'an 1237. Il sur aussi Régent du Royaume de Sicile, & resusa la Couronne Impériale, que le Pape Grégoire IX lui sit offrir. Il épousa, en premieres noces, Marie, sille de Jeanne, Comtesse de Flaudres, & de Ferrand de Portugal, dont il n'eut point d'ensants; & en secondes, Mahaud, sille de Henri II, Duc de Barbant. Il accompagna le Roi son frere, au voyage d'Outremer, & sut rué à l'âge de 33 ans, à la bataille de Massoure en Egypte, en 1249.

II. Robert II, surnommé l'illustre, sils de Robert I, & de Mahaud de Brabant, sur créé Pair de France l'an 1297, par le Roi. Philippe-le-Bel, au service duquel il s'étoit signalé. Il sut tué dans une bataille près de Courtray, en 1302, laissant d'Amicie de

Courtenay, Philippe, mort avant son perel'an 1297, dans une bataille près de Furnes; Robert, mort jeune, & Mahaud femme d'Othon IV, Comte de Bourgogne, laquelle lui succéda.

III. Mahaud ou Mathilde, hérita du Comté d'Artois, quoique Philippe, son frere, eut l'aisse un fils nommé Robert, \* Comte de Beaumont-le-Roger; mais comme par la Coutume d'Artois les ensants ne représentent pas leurs peres & meres dans la succession de leurs aïeuls, il perdit le procès qu'il soutint contre sa tante, à laquelle le Comté d'Artois sut adjugé l'an 1309, après cinq différents Arrêts du Parlement de Paris. Mahaud décéda l'an 1329.

IV. Robert III, fils de Mahaud & d'Othon, Comte de Bourgogne, naquit en 1292, & mourut en 1315, avant sa mere, sans laisser de postérité.

V. Jeanne de Bourgogne, sa sœur & son

<sup>\*</sup>Robert ne laissa pas cependant de porter le titre de Comte d'Artois; & pour se maintenir, il appella à son secours Edouard III, Roi d'Angleterre; il mourut à Londres l'an 1343, des blesures qu'il avoit reçues, en désendant, contre le Roi Philippe de Valois, la Ville de Vannes, en France. Ses successeurs, qui surent Jean d'Artois, Comte d'Eu; Jean, Seigneur de Peronne; Robert d'Artois; Philippe, Connétable de France, & Charles, Pair de France, qui mourut sansposserité en 1472, se qualifierent pareillement du titre de Comtes d'Artois.

héritiere, épousa, en 1306, Philippe V, dit le Long, Roi de France, auquel elle porta la Bourgogne & l'Artois. De ce marsage naquit un sils, qui mourut au berceau, & quatre filles, dont l'ainée, Jeanne, eut le Comté d'Artois. Cette Reine mourut l'an 1330, après avoir fondé le Collège de Bourgogne le Paris.

VI. Jeanne de France épousa, en 1318, Eudes IV, Comte de Bourgogne, & mou-

rut en 1347.

VII. Philippe de Bourgogne mourut avant fes pere & mere en 1346, d'une blessure qu'il avoit reçue par la chute de son cheval, au siege d'Aiguillon, en Guyenne. Il avoit épousé Jeanne, sille unique de Guillaume, Comte de Boulogne & d'Auvergne, de laquelle il eut

VIII. Philippe de Bourgogne, dit de Rouvres, qui succéda, en 1347, à tous les Etats de Jeanne, son ascule. Il mourut en 1861, à l'âge de 14 ans, ayant été siancé

à Marguerite, Comtesse de Flandres.

IX. Marguerite de France, seconde fille de Jeanne de Bourgogne V, Comtesse d'Artois, succéda à Philippe de Rouvre, son arrière-neveu. Elle étoit veuve de Louis de Crecy, Comte de Flandres, & mourut l'aux 1382.

X. Louis de Male, Comte de Flandres, acquit le Comté d'Artois du chef de sa mere Marguerite. Il décéda à Saint-Omer, l'an

\$384. Voyez ci-après l'Art. XIV des Com-

Après la mort de Charles le Hardi, Due de Bourgogne, Comte d'Artois, &c. qui fut tué devant Nanci l'an 1476, Louis XI, Roi de France, s'empara de l'Artois, qu'il érigea, l'an 1477, en Province & Sénéchaussée; prétendant le réunir à sa Couronne. quoique Marie de Bourgogne, héritiere de Charles, en fut en possession, comme d'une Fief féminin. Charles VIII, Roi de France, le céda enfin à Maximilien I, pour lors Roi des Romains, qui avoit épousé l'héritiere de Bourgogne: le Traité fut conclu à Senlis l'an 1493. Charles avoit épousé, l'ap-1491, Anne, fille du Duc de Brétagne. qui avoit été accordée en premier lieu à Maximilien, & il renonça au mariage de-Marguerite, fille de Maximilien, avec laquelle Louis XI, son pere, l'avoit voulu marier. Cet affront offensa tellement le Roi. des Romains, qu'il déclara la guerre à la France; il surprit Arras & Saint-Omer, & manqua de prendre Amiens; mais la Paix fut conclue bientôt après, par la cession que Charles VIII fit du Comté d'Artois.

Le Roi François I ayant été fait prisonnies, par les Troupes de l'Empereur Charles-Quint, à la bataille de Pavie, l'an 1524, renonça pour toujours à ses prétentions, par le Traité de Madrid, conclu l'an 1525, en vertu duquel il sut remis en liberté. Depuis ce temps.

là les Souverains des Pays-Bas ne furent plus obligés de prêter hommage de ce Comté aux. Rois de France, pour lequel ils devoient présenter autresois un épervier à chaque rélief, comme l'avoit fait encore Charles-Quint l'an 1515, en la personne de René de Châlons, Prince d'Orange, son Ambassadeur auprès de François I. Philippe IV, Roi d'Espagne, sur le dernier Prince de la Maison d'Autriche qui ait été le maître de tout le Comté d'Artois; car la Ville d'Arras & ses dépendances tomberent sous la puissance de la France l'an 1640. Ce Prince mourut l'an 1665.

#### ROIS DE FRANCE, COMTES D'ARTOIS.

I. Louis XIII, surnommé le Juste, Roi de France, sils de Henri IV & de Marie de Médicis, sut sacré l'an 1610; il épousa Anne d'Autriche, sille de Philippe III, Roi d'Espagne, & mourut le 14 Mai 1643, agé de 42 ans.

II. Louis XIV, sumommé le Grand, Roi de France, né le 5 Septembre 1638, sut sacré l'an 1654; il épousa, le 9 Juin 1660, Marie-Thérese d'Autriche, sille de Philippe IV, Roi d'Espagne, laquelle mourut le 30 Juillet 1633, laissant un sils unique, Louis, Dauphin de France, qui mourut le 14 Avril 1711, laissant de son épouse, Marie-Anne-Victoire de Baviere, trois Princes, dont l'atné, Louis, Duc de Bourgogne, & est-

fuite Dauphin de France, vint à mourir le 18 Février 1712; Philippe, Duc d'Anjou, qui fut ensuite Roi d'Espagne, & Charles, Duc de Berry, qui mourut le 4 Mai 1714. Le Roi Louis XIV mourut à Versailles le premier Septembre 1715, après avoir regné 72 ans.

III. Louis XV, arriere-petit-fils de Louis XIV, sils de Louis, Dauphin de France, & de Marie-Adélaide de Savoie, naquit le 15 Février 1710; il commença à regner le premier Septembre 1715, sous la tutele de son cousin Philippe de France, Duc d'Orléans, lequel mourut d'apoplexie le 2 Décembre 1723, âgé de quarante-neuf ans. Le Maréchal de Villeroi & le Cardinal de Fleury eurent soin de l'éducation de ce Prince, qui fut déclaré Majeur le 16 Février 1723, aprês avoir été sacré & couronné à Rheims, le 25 Octobre 1722. On lui destina pour épouse, Marie-Anne-Victoire, Infante d'Espagne, fille du Roi Philippe V, qui fit son entrée à Paris le 2 Mars 1722, âgée de quatre ans seulement; mais cette Princesse fut renvoyée ensuite en Espagne, & Sa Majesté épousa, le 5 Septembre 1725, Marie Leszinski, fille de Stanislas, Roi de Pologne, de laquelle il a eu Louis, Dauphin de France, né le 4 Septembre 1729, & mort le 20 Décembre 1765, âgé de 36 ans; & plusieurs Princesses. Louis XV mourut en 17744

#### COMTES D'ARTOIS.

IV. Louis XVI, petit-fils de Louis XV, maquit le 23 Août 1754, & fut-couronné 2 Rheims le 10 Mai 1774; il épousa en 1770, Marie-Antoinette, fille de l'Empereur François I, née le 29 Novembre 1755.

Les Artésiens se joignirent aux autres Provinces pendant les troubles du XVIe. Siecle, pour se maintenir contre les Espagnols: mais comme ils s'apperçurent que la guerre se faisoit principalement pour introduire les hérésies de Luther & de Calvin, ils se séparerent des Rebelles, & prirent le nom de Mécontents. Ils s'accommoderent ensin avec le Roi d'Espagne, par un Traité conclu à l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi, le 6 Avril 1579, signé par le Gouverneur de la Province, par Matthieu Moulart, Evêque d'Arras, & par plusieurs autres Seigneurs & Prélats.

Les François se sont rendus maîtres de la Province d'Artois sous plusieurs nouveaux prétextes, & la plus grande partie seur est demeurée en vertu de la Paix des Pyrénées, conclue l'an 1659; le Roi d'Espagne ne s'étant réservé que les Châtellenies de Saint-Omer & d'Aire: & l'on sit alors la division de l'Artois cédé & de l'Artois réservé. La guerre étant recommencée, les François se sont approprié le reste de l'Artois, qui étoit à leur bienséance, & la possession leur en sut consirmée par le Traité de Paix, conclu Nimegue l'an 1678.

Pendant

#### COMTÉ D'ARTOIS.

Pendant la guerre pour la succession d'Espagne, les Alliés ont pénétré juiques dans cette Province, & ils en ont enlevé au Roi ede France, pendant la campagne de l'an 1710, les Places d'Aire, de Bethune, de Saint-Venant, de Lens, &c.; mais toutes ces conquêtes sont retournées à la France, en vertu du XVe. Article de la Paix d'Utrecht, l'an 1713.

Les Etats de la Province d'Artois sont composés du Clergé, de la Noblesse & du Tiers-Etat. Le Clergé est très-nombreux & très-riche, composé des Eveques d'Arras & de Saint-Omer, de dix-neuf Abbés, & de neuf Chapitres. L'Evêque d'Arras prenoit la qualité de Président né des Etats d'Arras: mais les Etats s'y étant opposés, l'affaire fut jugée au Conseil du Roi, contre l'Eveque, qui fut obligé, l'an 1740, de renoncer à ce titre.

Les Abbayes sont: Saint-Vaast à Arras; Saint-Bertin à Saint-Omer; Anchin, Blangy, St. Jean-au-Mont, (dont l'Abbaye est maintenant à Ypres') Auchyles-Moines & Ham, de l'Ordre de saint Benoît; Clair-marais & de Chercamp, de l'Ordre de Cîteaux; Arouaise, Saint-Eloi, Hinnin-Lietard, Eaucourt, Choques, Ruisseauville & Marœul, de l'Ordre de St. Augustin; Dommartin, Saint-André-au-Bois, & Saint-Augustin-de-Térouane, de l'Ordre de Prémontré. Le Grand-Prieur de Saint-Vaast d'Arras y a aussi séance. Le.

Tome IL

Chapitres sont, les Cathédrales d'Arras & de St. Omer, & les Collégiales d'Aire, de Béthune, de Leus, de Lillers, de Saint-Paul, de Faucquenbergue & de Hesdin.

Parni la Noblesse on ne recoit que ceux qui ont du moins une Terre à clocher & quatre générations de Noblesse, Le Tiers-Etat comprend les Députés d'onze Villes; savoir, de la Ville d'Arras, Saint-Omer, Bethune, Aire, Lens, Bapaume, Hesdin, de la Cité d'Arras, de Saint-Paul, Pernes & Lillers. Leur Assemblée générale se tient ordinairement une fois par an au mois d'Octobre, tant pour délibérer des affaires de la Province, que pour les Subsides qu'on doit accorder au Roi. Il y a trois Commissaires qui y président de la part de Sa Majesté, qui sont, le Gouverneur - Général, l'Intendant de la Province, & le premier Président de Conseil d'Artois.

On choisit dans la même Assemblée trois Députés pour aller en Cour, un de la part du Clergé, un de la Noblesse, & un du Tiers-Etat. Ils présentent au Roi les cahiers de la Province, dresses pendant l'Assemblée générale, & doivent faire rapport de sa réponse. C'est le Gouverneur de la Province qui les présente à S. M. Le Clergé choisit outre ceux-ci un Député ordinaire, qui doit avoir soin, avec un Député choisi par la Noblesse, & un du Tiers-Etat, des affaires particulières, comme aussi de l'exécution des

résolutions prises dans l'Assemblée générale. La commission de ces Députés ordinaires dure pendant trois années, & ils s'assemblent ordinairement à Arras.

Le Bailli d'Arras étoit le Chef de la Justice du Pays d'Artois, avant que le Conseil de cette Province fut érigé en la Ville d'Arras: ce qui a été fait le 12 Mai 1530, par l'Empereur Charles - Quint, Souverain des Pays-Bas. Il étoit composé alors d'un Président, de deux Chevaliers ou Conseillers d'Epée, de six Conseillers de Robe, d'un Avocat-Général & d'un Procureur-Général, de quelques Greffiers, &c. Ce Conseil s'étoit retiré à Saint-Omer l'an 1640, lorsqu'Arras fut prise par les François; ce qui donna lieu à la distinction du Conseil d'Artois, seant à Arras; & du Confeil d'Artois seant à Saint-Omer. Le Roi Louis XIII mit premiérement quelques nouveaux Juges à Arras, & l'Intendant de la Province d'Artois y fit les fonctions de Président jusqu'en 1661, lorsque le Conseil sut rétabli à Arras.

En 1678 ce Conseil a été augmenté de deux places pour deux Conseillers, auparavants résidents à Saint-Omer. En 1687 S. M. y mit un second Président & sept nouveaux Conseillers, partageant le dit Conseil en deux Chambres. Il y a donc maintenant un premier & second Président, deux Chevaliers d'honneur, quinze Conseillers, un Chancelier-Previncial, un Avocat-Général & un

#### 208 COMTE D'ARTOIS

Procureur-Général. Il a toujours été Souverain en matieres criminelles; mais pour les Causes civiles de la Province, on alloit anciennement, par appel, au Parlement de Paris, lorsque l'Artois étoit Vassal de François I, à celui de Malines; mais depuis que l'Artois est sujet à la France, on va, par appel, au Parlement de Paris.

Ce Conseil présentoit trois personnes au Prince, qui en choisissoit une, à qui il donnoit les Charges de Conseiller, de Procureur ou d'Avocat-Général au même Conseil d'Artois, quand elles venoient à vaquer; mais par un Edit de Louis XIV, Roi de France, donné l'an 1693, toutes les Charges de cette Province, soit de Judicature ou autres, ont été vénales & rendues héréditaires.

#### PRÉSIDENTS DU CONSEIL PROVINCIAL. D'ARTOIS.

I. Jean Caulier fut aussi Chef-Président du Conseil-Privé, & mourut vers l'an 1538.

II. Guillaume Hangouart, Seigneur de Pietre, Conseiller de l'Empereur Charles-Quint, mourut l'an 1546.

III. Louis de Martigny, auparavant Confeiller en Artois & à Malines, lui succéda l'an 1547.

IV. Jacques de Rebreviettes, Conseiller en Artois, puis au Parlement de Malines, succéda l'an 1554.





V. Pierre Asset, mort en 1580.

VI. Jean Richardot, auparavant Conseiller à Malines, devint en 1586 Conseiller, & ensuite Chef-Président du Conseil-Privé; il mourut à Arras l'an 1609, à son retour de l'Ambassade de France.

VII. Jérôme de France, Seigneur de la Vacquerie, ci-devant Docteur en Droits dans l'Université de Fribourg, en Allemagne, & Conseiller, à Malines, mourut l'an 1606.

VIII. Rainuce de France, Scigneur de Noyelles, fils du précédent, devint en 1622 Président du grand Conseil à Malines, où il mourut l'an 1628.

IX. Antoine Denys, Seigneur de Savigny, mort l'an 1624.

X. Jean Grospré, Seigneur de la Gorguelle, mourut vers l'an 1634.

XI. Charles Laurin, Seigneur de la Haye, auparavant Conseiller au Parlement de Malines; en 1640 il devint Conseiller du Conseil-Privé, & décéda l'an 1664.

XII. Jean de Bailly, Seigneur d'Inghen, fut Préfident de ce Conseil, réfidant à Saint-Omer, après la prise d'Arras: en 1650 il devint Conseiller du Conseil-Privé.

XIII. Antoine Colins, Docteur en Droits dans l'Université de Louvain, & Conseiller au Parlement de Malines, ensuite Président du Conseil résidant à Saint-Omer; il devint Conseiller du Conseil-Privé l'an 1658, & mourut l'an 1666.

## PRÉSIDENTS

XIV. Adrien de France, fut Président des Conseil d'Artois jusqu'à l'an 1661, lorsqu'il devint Président du Parlement de Malines, où il mourut l'an 1668.

XV. André Scarron, nommé par le Roi. Louis XIV pour Président du Conseil d'Artois, rétabli à Arras l'an 1661; il mourutl'an 1685.

XVI. Ignace Simon, Conseiller à Mons, puis à Malines, a été aussi fait Président du Conseil d'Artois, séant à Saint-Omer, l'an. 1665; il devint ensuite Conseiller du Conseil-Privé.

XVII. Aignan de Présontaine, succéda: Pan 1685, & mourut l'an 1687.

XVIII. Antoine - François le Merchier , mourut l'an 1703.

XIX. Philippe - François Palisot, Baron. d'Athies, &c. mourut l'an 1707.

XX. Ignace-François Palifot, fuccéda & fon pere, & mourut le 4 Mars 1718.

XXI. Ambroise-Alexandre Palisot, Seigneurd'Incourt, &c. frere du précédent, Président depuis l'an 1718.

#### SECONDS PRÉSIDENTS.

I. Philippe Hourdequin fut le premiera nomme à cette Charge, créée par le Roi Louis XIV, l'an 1687.

II. Philippe-François Hourdequin, succéda à son pere l'an 1705.

III. Albert-Louis-Emmanuel Bulteel, Con-



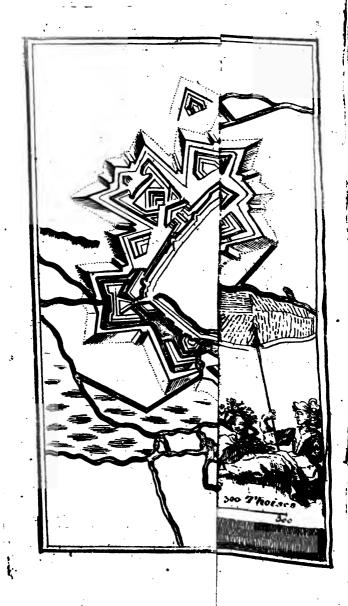

seiller au même Conseil, succéda le 10-Janvier 1729.

Le Roi y a établi aussi, l'an 1715, une Chancellerie, qui est composée d'un Garde-des-Sceaux, de quatre Secrétaires-Audien-viers, quatre Secrétaires - Contrôleurs, de douze autres Secrétaires, un Gressier, plusieurs Receveurs, &c.

## LA VILLE D'ARRAS.

Pays-Bas; Antonin en fait mention, & il la nomme Nemetacum, & Jules-Céfar Atrebasum. Ce dernier en parle dans ses Commentaires, au sujet de Commius, Roi des Atrebates, qui avoit manqué de sidélité aux Romains, quoiqu'il leur sut redevable de la Couronne. Ce sut autresois la Capitale de toute la Flandre; Charles le Chauve la donna en dot, en 863, à sa sille Judith, semme de Baudouin, surnommé Bras de Fer. Elle est sur la riviere de Scarpe, à cinq lieues de Douay & de Dourlens, à sept de Cambray, dix de Lille, & environ quatorze d'Amiens & de Saint-Omer.

Arras, Capitale du Comté d'Artois, est sur une montagne; ses environs sont remplis de carrières de pierres blanches; & même en plusieurs endroits de la Ville l'on trouve souvent de quoi bâtir la maison, des pierres.

que l'on tire en creusant la cave. On la divisoit autresois en Ville & en Cité. L'Abbé de St. Vaast étoit Seigneur de la Ville, & l'Evêque de la Cité; mais par un Edit du Roi Louis XV, du mois d'Octobre 1749, il a été réglé que la Ville & la Cité ne feroient plus qu'un seul même corps; & un Magistrat composé du Grand-Bailli, du Mayeur, de deux Conseillers-Pensionaires, de neuf Echevins, (dont deux Nobles, cinq Avocats & deux Notables) d'un Procureur du Roi & Syndic, d'un Substitut, d'un Gressier civil & criminel, d'un Argentier, &c.

La Cité étoit aussi séparée autresois de la Ville par des murailles, des portes & un large fosse, où entroit la petite riviere de Crinchon. Celle-ci servoit de séparation, & ensuite elle se jette dans la Scarpe; mais depuis ce nouveau Réglement, les murailles ont été rasées, & les fosses comblés. La Citadelle, construite sur les desseins du Maréchal de Vauban, est fortissée selon toutes les regles de l'art; mais elle est située dans un terrein si bas, que l'on n'en peut pas tirer une grande utilité; ce qui la fait nommer la belle inutile.

La grande Place d'Arras est d'une étendue extraordinaire pour une Ville de guerre. Dans celle du petit Marché, qui n'en est pas éloigné, on voit l'Hôtel-de-Ville, qui est très-bien bâti; & la tour du Besfroi, cou-

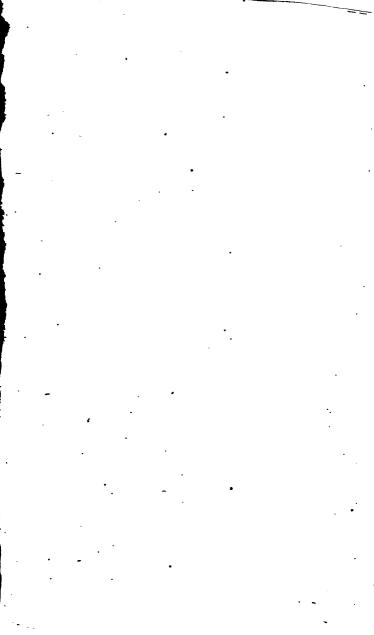

Eglise de N.D. en cité a A



erte d'une couronne, sur laquelle il y a una le a la ion d'airain qui lui sert de girouette : ce les froi sur achevé en 1551.

Au milieu de ce Marché, on voit la Chabelle de la fainte Chandelle, qui y a été pportée, dit-on, par la sainte Vierge, eniron l'an 1105, à l'Evêque Lambert, pour mede contre la maladie d'un feu ardent. ui dévoroit jusqu'aux intestins des habitants: n en guérissoit, en buvant de l'eau où cette handelle avoit diffillé quelques gouttes de ire. La mémoire de ce miracle & la Dédiace de la Ville, se célebre le second Dinanche après la Pentecôte. La sainte Chandelle est conservée dans une chasse d'argent. donnée par Mahaud III, Comtesse d'Artois. a libéralité & la piété des Bourgeois a fait. beaucoup embellir cette Chapelle, qui a un betit dôme construit à l'Italienne, & un closher à la façon d'une pyramide, dont le travail est-très-estimé, à cause de plusieurs stames qu'on y a placées.

L'Eglise Cathédrale de Notre-Dame, qui sest très-spacieuse & bien ornée, a été mise dans l'état présent l'an 1396: elle sut endommagée par le seu l'an 1571. Sa tour est fort haute, ayant une belle horloge, sur laquelle on voit plusieurs petits personnages de bronze, qui représentent les Mysteres de la Passion du Sauveur; & par le moyen de certains ressorts, passent pardevant la cloche,

#### E14 LA VILLE

sonnant les heures & les demi-heures. Cet

ouvrage y fut mis en 1541.

Le Chapitre de la Cathédrale est composé des Prévôt & Doyen, des Archidiacres d'Arras & d'Ostrevant, d'un Chantre, d'un Ecolâtre, d'un Théologal & d'un Pénitencier, & de quarante Chanoines, outre lesquels il y a quarante-huit Chapelains, douze Ensants de Chœur, &c. C'est l'Evêque qui conscre toutes les Prébendes.

On y conserve, avec vénération, dans une chasse d'argent, enrichie de perles & de diamants, la facrée Manne, tombée du Ciel en forme de laine blanche, vers l'an 371, pendant une grande sécheresse. St. Jérôme a autorisé la tradition de ce prodige, dont il est fait mention dans ses Ouvrages.

Le Diocese d'Arras comprend la partie méridionale de l'Artois, avec l'Ostrevant, & une petite partie de la Flandre Françoise. On y compte dix-huit Abbayes, cinq Chapitres, & 400 Paroisses, dont il y en a 250 en Artois, & 150 en Flandres, partagées en douze Doyennés, qui sont, Valenciennes, Douay, Bapaume, Lens, Béthune, Hennin, la Bassée, St. Paul, Aubigny, Houdaing, Pas & Croisillies.

L'Evêché d'Arras a été uni à celui de Cambray, depuis le commencement du Christianisme jusqu'en 1094, lorsqu'après la mort de l'Evêque Gerard, à l'occasion de la dissention & de plusieurs troubles qui re-

anoiont dans le Clergé de Cambray, ceux d'Arras demanderent à Urbain II la séparation de leur Eglise de celle de Cambray. Le Pape mal satisfait des Cambresiens, qui tenoient le parti de l'Empereur Henri IV, écouta favorablement la demande du Clergé d'Arras, & sépara l'Evêché d'Arras de celui de Cambray, par une Bulle donnée à Rome l'an 1093.

Cet Eveché est exempt de la Régale, par concession du Roi Philippe - Auguste, l'an 1203, dont on a gravé la mémoire sur la muraille du Chœur de la Cathédrale.

### ÉVÉQUES D'ARRAS, depuis la séparation.

1. Lambert de Guines, Archidiacre de Térouane, & Chamtre de St. Pierre à Lille, facré à Rome en qualité d'Eveque d'Arras, par le Pape Urbain II, l'an 1094. Il gagna tellement l'estime du Peuple & du Clergé de Rome, qu'il devint Eveque d'Oftie; il mourut l'an 1115.

II. Robert, Archidiacre d'Arras, mourut l'an 1131.

III. Saint Aluise, Religieux de Saint-Bertin à Saint-Omer, enfuite Prieur de Saint-Vaast à Arras, & Abbé d'Anchin, après avoir été sacré Evêque d'Arras, se trouva à l'expédition de la Terre-Sainte avec Thierry, Comte de Flandres, & d'autres Princes Croifes. Il y mourut l'an 1148.

EVEQUES D'ARRAS.

IV. Saint Godeschalque, Religieux-Profès de l'Abbaye de Saint Martin à Laon, de l'Ordre de Prémontré, & ensuite Abbé du Mont-Saint-Martin, au Diocète de Cambray, sur élu Evêque d'Arras vers l'an 1150. Il se retira ensuite à cause de ses infirmités l'an 1164, & sinit les jours dans d'Abbaye de Saint-Martin à Laon.

V. André, Abbé de Vaux-Cernay, de l'Ordre de Citeaux, près de Paris, mourut

l'an 1171.

VI. Robert de Dovia, Prévôt d'Aire, de Bruges & de Saint-Omer, sut nommé à l'Evêché d'Arras, & peu temps après, transféré à celui de Cambray; il sut assassiné l'an 1174, dans la Ville de Condé, sans avoir été sacré.

VII. Frumauld, Archidiacre d'Ostrevant

en l'Eglise d'Arras, mort l'an 1183.

VIII. Pierre, Abbé de Pontigny, & enfuite de Cîteaux, quitta cet Eveché l'an-1198, pour se retirer dans le Monastere de Pontigny.

IX. Raoul de Neuville, Archidiacre d'Arras: quelques Auteurs disent qu'il a été mis au nombre des Cardinaux par le Pape Inno-

cent III; il mourut l'an 1220.

X. Ponce, Archidiacre d'Arras, mourut l'an 1231.

XI. Affon, Archidiacre d'Ostrevant, dans l'Eglise d'Arras; il mourut l'an 1245.

XIL

ÉVÉQUES D'ARRAS. 217 XII. Fourly, gouverna très-peu de temps; la mort le ravit l'an 1247.

XIII. Jacques de Dinant, mourut l'an

1259.

XIV. Pierre de Noyon, quitta son Evèché l'an 1280, pour finir ses jours dans l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi, près d'Arras.

XV. Guillaume d'Issy, Doyen de la Cathédrale d'Orléans, décéda l'an 1293.

- XVI. Jean le Moine, Doyen de la Cathédrale de Bayeux, devint Cardinal l'an 1294, & Eveque de Noyon. Il mourut l'an 1313, après avoir fondé un College dans l'Université de Paris.

xVII. Gerard Pigalotti, auparavant Eveque de Spolette en Italie, obtint l'Eveché d'Arras du Pape Boniface VIII, l'an 1294, & mourut vers l'an 1316.

XVIII. Bernard, Eveque d'Arras, mort

l'an 1320.

XIX. Pierre de Chappes, Grand-Chaneelier de France; il devint ensuite Eveque de Chartres l'an 1326, & peu de temps après Cardinal: il mourut l'an 1336.

XX. Jean Pasté, Doyen de la Cathédrale de Chartres, puis Evêque d'Arras,

Kan 1326.

& Chancelier de Robert, Comte d'Artois, mourut l'an 1328, après avoir fondé les deux Chartreuses de Gonnay.

XXII. Pierre Roger, Limoulin, aupa-

ravant Religieux Bénédictin, Abbé de la Chaise-Dieu & de Fescamp, devint Eveque d'Arras l'an 1329; & l'année suivante Archevêque de Sens, & puis de Rouen. Le Pape Benoît XII l'ayant fait Cardinal en 1338, les autres Cardinaux le choisirent, en 1342, pour lui succèder dans la Chaire de saint Pierre; il prit alors le nom de Clément VI. Il mourut à Avignon l'an 1352, & sut enterré à l'Abbaye de la Chaise-Dieu

XXIII. André Ghiny, Florentin, passa, de l'Eveché d'Arras, qu'il n'a gouverné que pendant quatre ans, à celui de Tournay, l'an 1335, & peu de temps après, il devint Cardinal.

XXIV. Jean Mandevilain, natif de Clermont, en Auvergne, devint ensuite Evêque de Châlons, où il mourut en 1344.

XXV. Pierre Bertrand, Seigneur de Colombier, Doyen de Saint-Quentin, & Eveque de Nevers: en 1344 il fut fait Cardinal, & dix ans après Eveque d'Offie, & Doyen du facré Collège; il mournt l'an 1361.

XXVI. Jean Galvan, mort l'an 1349.

XXVII. Aimery Robert, premiérement Evêque de Lisieux & Cardinal, & en 1349 Évêque d'Arras; il devint; l'an 1362, Evêque de Térouane, & ensin Archevêque de Sens, & mourut l'an 1384.

XXVIII. Gerard de Dainville, devint.

Eveque de Térouane l'an 1370, & deux ans après Eveque de Cambray.

XXIX. Hugues Feydit, Eveque d'Orléans, fut transféré à Arras l'an 1371.

XXX. Pierre Masoerius, Chanoine & Archidiacre à Cambray, &c. Evêque d'Arras depuis l'an 1374, mourut l'an 1391.

XXXI. Jean Canardi, Moine de l'Abbaye de Saint-Denis, en France, ensuite Grand-Chancelier du Duc de Bourgogne,

mourut l'an 1407.

XXXII. Martin Porée, Dominicain, Confesseur du Duc de Bourgogne, & son Ambassadeur au Concile de Constance, mourut l'an 1426.

XXXIII. Hugues de Cayeu, Prévôt de l'Eglise de Saint-Omer, Conseiller du Duc

de Bourgogne, décéda l'an 1438.

XXXIV. Fortigaire de Placentia, Brugeois, Prévôt de St. Pierre à Lille & de Notre-Dame à Furnes, fut élu par le Chapitre, pendant que le Pape y nommoit Quintin Menart: celui-ci devint peu après Archevêque de Besançon; & Fortigaire mourut en 1452.

XXXV. Jacques de Coimbre, Portugais, Prévôt de St. Pierre à Lille, neveu du Roi de Portugal & de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, devint Evêque d'Arras-l'an 1453, & puis Cardinal & Archeve-que de Lisbonne; il mourat l'an 1459, àgé de 25 ans.

T 2

Denis de Montmorency, Doyen de la Cathédrale de Tournay, fut nommé à cet Evêché l'an 1454, par l'Archevêque de Rheims, comme Métropolitain, & il y fut maintenu par le Roi de France: cependant il fut obligé de céder à Jean Geofroy & mourut à Tournay l'an 1474.

XXXVI. Jean Geofroy, Maine & Abbé de Luxeuil, en Bourgogne, puis Evêque d'Arras l'an 1454, & d'Alby, & Cardinal, l'an 1462; il fut aussi Abbe de St. Denis. en France. Ce Prélat, que l'on nommoit aussi Jaussridi ou Jossridi, étoit né à Luxeuik Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne; Louis XI, Roi de France; & les Papes Pie II & Paul II eurent toujours en lui une confiance particuliere, & le chargerent des plus importantes affaires de l'Eglise & de l'Etat. In mourut au Prieuré de Rully, Diocese de Bourges, le 11 Décembre 1473.

XXXVII. Pierre de Ranchicourt, Chancelier de l'Eglise d'Amiens, tint un Synode

Kan 1490, & mourut en 1499.

XXXVIII. Nicolas de Ruistre, Luxenbourgeois, Prévôt de St. Pierre à Louwain. & de St. Bavon à Harlem, mourut l'an 1509, après avoir fonde un beau College à Louvain.

XXXIX. François de Melun, Prévôt de Saint-Pierre à Lille, de Notre-Dame à Saint-Omer, &c. devint Evêque de Térouane Lan 1512.

XL. Philippe de Luxembourg. Doyers de la Cathédrale de Tournay, & Evêque du Mans & de Térouane, administra pendant deux ans l'Eveché d'Arras. Il étoit aussi Cardinal & Eveque d'Albano, & mouput l'an 1519.

XLÍ. Pierre Accolti, Florentin, Cardinal, Eveque d'Ancone, de Cadix, de Maillesais & de Gérmone; il a administré l'Eyeche d'Arras depuis l'an 1519 jusqu'à l'an 1526, quoiqu'il n'y ait jamais résidé. Il mourut l'an 1532, étant Evêque de Sabine.

XLII. Eustache de Croy, Prévôt de

Malines, de St. Omer & d'Aire, mourut Fan 1538.

XLIII. Antoine Perrenot de Granvelle, Chanoine de-Cambray & de Besançon, &c. devint Evêque d'Arras l'an 1538, & Conseiller d'Etat de l'Empereur Charles-Quint, puis Archevêque de Malines & Cardinal l'an 1561.

Selon ce Catalogue, l'Eglise d'Arras a eu pasmi ses Eveques un Pape, qui fut Clement VI, & onze Cardinaux. Jusqu'à ce temps - là, les Eveches d'Arras & de Cambray avoient été Suffragants de l'Archeveché de Rheims; mais en 1559, le Pape Paul IV rendit Arras Suffragant du nouvel Archeveché de Cambray. Il est à remarquer aussi, que dans l'érection qui se fit alors des nouveaux Evechés aux PaysBas, il n'y eut que l'Eveché d'Arras qui ne fut ni augmenté ni diminué.

XLIV. François Richardot, Bourguignon, Religieux de l'Ordre de saint Augustin, Docteur en Théologie dans l'Université de Paris, devint, l'an 1554, Evêque de Nicopolis, & Suffragant de Besançon. En 1562 il sit son entrée à Arras, & se trouve au Concile de Trente: en 1570, il tint un Synode à Arras, & contribuaprincipalement à l'érection, de l'Université de Douay; il mourut l'an 1574.

XLV. Mathieu Moullart, Abbé de Saint-Guislain, Ordre de saint Benoît, sut sacrés l'an 1579; en 1588 il tint un Synode, & mourut l'an 1600, après avoir sondé dans l'Université de Douay -un College,

qui porte encore son nom.

XLVI. Jean du Ploich, d'Aire, Archidiacre de Saint-Omer, fut sacré en 1602, & mourut au mois de Juillet de la mêmeannée.

XLVII. Jean Richardot, neveu de Francois Richardot, fut facrè l'an 1604; en' 1609, il fut nomme à l'Archevêché de Cambray, & mourut en 1614.

XLVIII. Herman Ortemberghe, de Nimegue, en Gueldres, Auditeur de Rote pour l'Allemague à Rome, fut sacré l'an 1611, & mourut l'an 1626.

XLIX. Paul Boudot, Bourguignon, Eve-

que de Saint-Omer, devint Eveque d'Arras en 1627, & mourut en 1635.

Nicolas au Fief, Chanoine de Tournay, & Conseiller-Ecclésiastique au Conseil-Privé, fut nommé à cet Evêché en 1637, par le Roi d'Espagne; mais il n'en prit pas possession, à cause que la Ville d'Arras sut prise peu de temps après par les François; il mourut en 1651. Le Roi d'Espagne y nomma encore Ladislas Jonart, depuis Evêque de Saint-Omer, & Archevêque de Cambray; & Louis XIV, Roi de France, envoya pour y faire les sonctions Episcopales, le célebre Jean-Pierre Camus, ancien Evêque de Bellay, qui mourut l'an 1652.

L. Etienne Moreau, Docteur en Théorlogie, & Abbé de Saint-Josse-sur-Mer, sut sacré l'an 1670, & mourut l'an 1672.

LI. Guy de Seve de Rochechouart, Docteur de Sorbonne, Abbé de Saint-Michel en Thiérache, fut sacré le 30 Octobre 1672. Il voulut quitter son Eveché l'an 1722, en faveur de son neveu, étant alors Doyen ou le plus ancien des Eveques de France: il décédale 28 Décembre 1724, âgé de 85 ans.

Guy de Seve de Rochechouart d'Isy, Abbé de Saint-Etienne de Cornez, Archidiacre & Grand-Vicaire d'Arras, sut nommé Coadjuteur de son oncle le 11 Décembre 1719; mais il donna ensuite sa démission.

LII. François de Baglion de la Salle, Chanoine & Comte de Lyon, succéda l'an 1725, & fut sacré à Paris le 19 Janvier 1727, par l'Archeveque de Cambray. Il étoit Abbé de Bonnevaux & de St. Vincent de Laon, & mourut à Paris l'an 1752.

LIII: Jean de Bonneguisse, mort le 28.

Février 1769.

LIV. Louis-François-Marc-Hilaire de Couzie, né à Bresse, dans l'Evéché de Lyon, le 13 Mars 1732, Vicaire-Général de l'Evéché de Senlis, sut nommé Eveque de Saint-Omer le 11 Mai 1766, & puis d'Arras en 1769, où il est encorerevêtu de cette dignité.

La riche Abbaye de Saint-Vaast, de l'Ordre de saint Benoît, sur appellée autresois Nibliacum. Ses commencements sont de l'an 660, lorsque saint Aubert, Evêque d'Arras & de Cambray, transporta de corps de saint Vaast, de l'Eglise de Notre-Dame, dans un petit Oratoire hors de la Cité, où le Saint avoit ordonné sa sépulture. Il y bâtit une Eglise, & jetta les sondements de ce célebre Monastere, achevé par son Successeur saint Vindicien, qui en sit la dédicace. C'est par le grand concours de monde qui venoit visiter le tombeau de saint Vaast, & par les miracles que Dieu y a opérés, que la Visse s'est tellement accrue.

Cette Abbaye est exempte de la Jurisdiction de l'Eveque, par l'acte même de sa fondation, qui sut confirme au Concile de Compiegne. On tient qu'elle jouit de trois



glijke Abdeije Van

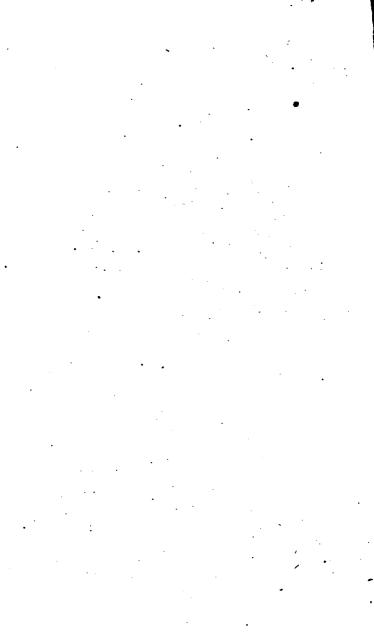

cents mille livres de rente. En 1741, la tour parut menacer ruine, ce qui effrayatous les habitants du voisinage. L'Eglis & la plupart des bâtiments n'étoient pas en fort bon état, & l'on travaille encore à les rebâtir,

Lorsqu'il y a un Abbé Commandataire, ce qui est arrivé plus d'une sois depuis qu'Arras est à la France, le Grand-Prieur de l'Abbaye la gouverne pour le Spirituel. L'Abbé de Saint-Vaast exerce, par un Ossicial, la Jurisdiction spirituelle; & par ses douze Echevins, la Jurisdiction temporelle dans la Ville d'Arras. Il a le droit de Partronat de plus de 80 Bourgs & Villages, outre un beau College que les Religieux entretiennent à Douay, & un autre à Paris: les Prévôtes de Haspre, de Berclau, de Gorre, de Beuvrieres, d'Angicourt, près de Paris, de St. Michel, près d'Arras, &c. dépendent de Saint-Vaast.

On conclut, le 21 Septembre 1435, dans cette Abbaye, le fameux Traité de Paix entre Charles VII, Roi de France, & Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, par lequel Charles VII désavoua le meurtre de Jean, Duc de Bourgogne, pere de Philippe, promit d'en faire punir les auteurs, lui donna une somme considérable d'argent, & lui céda les Villes de Macon, Saint-Jengoux, Bar-sur-Seine, &c. Philippe-le-Bon y vint en personne; & Charles VII y envoya les Ducs de Bourbon & d'Auvergne, le Conte de Ris-

chemont. Connétable-de France; le Comte de Vendôme, grand Maître-d'Hôtel; Guillaume de Chartres, Archeveque de Rheims & Chancelier de France; Christophe de Harcourt; Gilbert, Seigneur de, la Fayette, Maréchal de France; Maître Adam de Cambray, premier President au Parlement; Maître Jean Tudant, Doyen de Paris, Conseiller & Maitre des Requêtes de l'Hôtel du Roi; Guillaume Chartier, Etienne Moreau, Conseilfers; Jean Chastignier & Robert Marlier Secrétaires du Roi. De la part de l'Angleterre, y vinrent Henri de Beaufort, Cardinal de Wincester; l'Archeveque d'Yorck, les-Comtes de Hontindon & de Suffolck; les Eveques de Nortwich, de Saint-David & de Lisieux, & plusieurs autres Ecclésiastiques. De la part du Pape, le Cardinal Albergati; & de la part du Concile de Bâle, le Cardinal de Lusignan, les Eveques de Verone & d'Albegna, Nicolas Prévôt, & Calconie Huche, Archidiacre de Metz en Lorraine.

Les Eglises Paroissales d'Arras sont, Notre-Dame en la Cité, Cathédrale; Sainte-Croix, Saint - Aubert, Saint-Gery, Saint-Nicolas-à-Latte, en la Cité; Saint-Maurice, Saint-Jean, Saint-Nicaise en la Cité, Saint-Nicolas sur les Fosses, Saint-Etienne & Saint-Nicolas sur les Fosses, Saint-Etienne & Sainte-Marie-Magdelaine. Avant l'an 1155, il y avoit aussi une Eglise Collégiale dédice à saint Pierte, mais dont les revenus surent donnés à l'Abbaye de Saint-Vaast, & le Chapitre supprimé.

Les Maisons; Religienses d'Arras sont, les Récollets, dont le Couvent est le premier qu'ils aient eu dans les Pays Bas; ils obtinrent pour leur demeure le Mont de la Capelle, en 1222, un an avant la mort de saint François. Les Jésuites vintent à Arras l'an 1600; ils dépendoient de la Frovince de Paris, & enseignoient les Humanités & la Philosophie, dans un beau College, où demeuroient aussi leurs, Pensionnaires. Les Capuçins furent fondés l'an, 1591, par l'Abbé. de Saint-Vaast, & ce fut leur premier Couvent aux Pays-Bas. Les Carmes furent reçus vers l'au 1, 1320; les Dominicains, dès l'an 1233; les Trinitaires y sont d'ancienneté; les Carmes déchaussés, depuis l'an 1642; les Peres de la Mission on de Saint-Lazare, y ont une Maison depuis l'an 1677, & sont les Directeurs du Séminaire Episcopal.

Les Couvents de Filles sont, l'Abbaye du Vivier, Religieuses de l'Ordre de Citeaux, fondée l'an 1227, à une demi-lieue d'Arras, & transsérée l'an 1650 dans la Ville, à cause des guerres: l'Abbaye de Notre-Dame de la Paix, de Bénédictines Résormées, sondées par l'Abbé de Saint-Vaast, l'an 1613; les Brigittines, les Dames de la Culoie, les Dames de Loué-Dieu, qui vont aux malades; l'Hôtel de Saint-Jean; celles de Sainte-Agnès, les Augustines, les Religieuses de l'Hôtel Dieu, les Ursulines, établies l'an 1678; les Chériottes, du tiers-Ordre de saint Fran-

çois; les Clarisses, fondées l'an 1457; les Jacobines, entrées à Arras l'an 1640, & les Filles de la Providence.

Charles-le-Hardi, Duc de Bourgogne & Comte d'Artois, ayant été tué devant la Ville de Nancy, en Lorraine, Louis XI, Roi de France, s'empara de la Ville d'Arras en 1477, par la trahison du Gouverneur, Philippe de Crévecœur. Maximilien, Archiduc' d'Autriche, la reprit l'an 1492, étant d'intelligence avec quelques Bourgeois, qui avoient fait faire des doubles cless des Portes de la Ville.

En 1578, les Rebelles du parti du Prince d'Orange, se rendirent maitres d'Arras; chasserent l'Evêque Richardot, & emprisonnerent Jean Sarazin, digne Abbe de Saint-Vaast. Leur chef étoit Ambroise de Haspre, homme de basse condition; mais les Bourgois Catholiques, assistés de la Garnison, les repoussement vigoureusement, & plusieurs des sactieux surent pendus ou exilés.

Une armée Françoise, aux ordres des Maréchaux de Chaulnes, de Châtillon & de la Meilleraye, vint asséger Arras, le 19 Juin 1640. Le jeune Duc d'Enghien commandit les Volontaires.

Les Affiéges le rassuroient sur un ancien Proverbe, que l'on dit avoir été autresois gravé sur une des Portes de leur Ville:

Quand les François prendront Arras, Les Sauris prendront les Chass. Mais ils y furent trompés: le Cardinal-Infant & le Duc de Lorraine, avec fix autres Généraux, & une armée de 30000 hommes n'oublierent rien pour la fecourir; ils tacherent de couper les vivres aux Assiégeants, & firent attaquer leurs lignes par deux fois; mais les Espagnols furent toujours repoussés, & la Ville obligée de se rendre le 9 Août.

Le Prince de Condé, qui tenoit le parti des Espagnols, l'ayant assiégée en 1654, sur obligé d'en lever le siege, après avoir été forcé dans ses lignes le jour de St. Louis, par les Maréchaux de Turenne, \* de la

<sup>\*</sup> Quoique l'armée Françoise sût commandée par ces trois Maréchaux de France, M. de Turenne eut tout l'honneur de cette victoire. Ce sut à l'endroit où il étoit, que les lignes surent sorcées. C'étoit, comme l'on sait, un des plus grands Capitaines qui ait jamais conduit des armées; & en même-temps l'homme le plus sage, le plus modeste & le plus vertueux. Il sut tué en Allemagne d'un coup de canon, auprès de Sulsbach, le 27 Juilliet 1675, à l'âge de 64 ans. Le Roi voulut qu'il sût enterré, comme les Rois, dans l'Eglise de l'Abbaye de Saint-Demis. Sur quoi l'on sit cette Epitaphe, qui mésite d'être conservée, quoiqu'elle n'ait pas été mise sur sa les surs de saint-Demis sur sa conservée, quoiqu'elle n'ait pas été mise sur sa conservée.

Turenne a fon tombéau parmi ceux de nos Rois, Il acquit cet honneur par mille beaux exploits; Louis voutut ainsi couronner sa vaillance,

Afin qu'aux fiecles à venir,
On ne mit point de différence
Entre porter le Sceptre & le bien soutenir.
Tome II.

Ferté & d'Hocquincourt. L'Infanterie plia d'abord; & l'Archiduc Léopold & le Comte de Fuensaildaigne, qui la commandoient, furent obligés de se retirer en désordre vers Cambray; mais le Prince de Condé, avec la Cavalerie, se retira en bon ordre, après avoir savorisé la retraite. Les Espagnols y perdirent tout leur canon & leur bagage, & 2000 hommes furent faits prisonniers. Arras est demeuré au pouvoir de la France, en vertu de la Paix des Pyrénées, conclue l'an 1659.

Le 3 Mars 1712, un corps de 25000 hommes des troupes alliées ayant pénétré jusqu'à cette Ville, y jetta quelques bombes, mais sans y causer un grand dommage.

#### LA GOUVERNANCE D'ARRAS.

Cette Gouvernance consiste en 314 Villages & Hameaux, outre trente-sept de la Gouvernance d'Oisy, & vingt-sept d'Aubigny-la-Marche, qui dépendent aussi de celle d'Arras. Plusieurs belles & puissantes Abbayes, qui sont celles du Mont-Saint-Eloi,

En voici une traduction en Vers Latins, qui a aulii son mérite.

Regum inter tumulos magni jacet urna Turenni.
Egregia hoc illi facta tulere decus;

Hoc voluit Lodoix, sua sint ut præmia laudi privatos cineres Regia terra tegit.

Posteritas hine disce, parum distare coronam Sustineatne eaput, sustineatne manus.

de Maroëul, d'Avesnes, d'Estreun, &c. rendent les environs très-agréables.

L'Abbaye du Mont-Saint-Eloi est sur une hauteur, à deux grandes lieues d'Arras. Ce n'étoit d'abord qu'un Oratoire, bâti par saint Eloi, qui y assembla quelques Hermites, & y mourut vers l'an 658. Les Normands l'ayant brûle vers l'an 880, la Maison demeura abandonnée, jusqu'à ce que l'Eveque Ful-bert, la rétablit, & sit batir l'Eglise, qu'il dédia à saint Pierre & saint Paul, & y mit huit Chanoines séculiers. L'Evêque Lietbert y mit, l'an 1066, des Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin; leur habillement violet ressemble à celui des Eveques. Le Prieure d'Aubigny, à trois lieues d'Arras, dépend de cette Abbaye. En 1413, les Religieux avoient obtenu de Jean, Duc de Bourgogne, la permission de la sortisset de murailles & de tours, movemant une reconnoissance, (qui est encore en usage) de présenter une lance blanche au Comte d'Artois, à la mort de chaque Abbé.

L'Abbaye de Maroëul est aussi de Chanoines Réguliers de saint Augustin, fondée

en 935, par sainte Bertile.

Celle d'Avesnes, Dames Nobles de l'Ordre de saint Benoît, sut sondée premiérement près de Bapaume, l'an 1128, par Thierry & Clémence, Comtes de Flandres, pour treize Religieuses. Leur Monastere ayant été détruit par les guerres, vers l'an 1558,

## 232 LA VILLE D'ARRAS.

elles sont venues demeurer au Château de Belle-Motte, près d'Arras, autresois la Maisson de plaisance de Marguerite, Connesse d'Artois.

L'Abbaye d'Éestreun, de Religieuses Nobles de l'Ordre de saint Benoît, a été sondée du temps de l'Empereur Charlemagne, & rétablie l'an 1985, par Gerard, Evêque d'Arras.

# LA VILLE DE SAINT-OMER.

Aint-Omer, Eveque de Térouane, & faint Bertin, Abbé, ont donné les commencements à cette Ville, qui est la se-conde de la Province d'Artois, située sur la riviere d'Aa, qui forme, dans ses environs, plusieurs marais & inondations, à trois lieues d'Aire, à quatre de l'ancienne Térouane, à huit ou environ de Calais, de Dunkerque & de Boulogne, & à quae torze d'Arras.

Saint Bertin, né vers la fin du fixieme fiecle, aux environs de Constance, en Al-Iemagne, se consacra à Dieu dans le célebre Monastere de Luxeuil, en Franche-Comté, où il trouva St. Omer, son parent, qui, quelques amées avant lui, y avoit embrasse le même état. Le Roi Dagobert I ayant consié à saint Omer le Gouvernement du Diocese de Térouane, cet Evêque tira

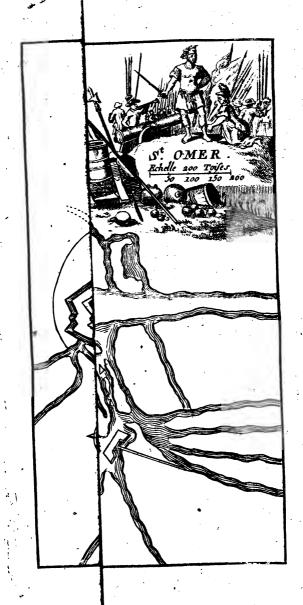

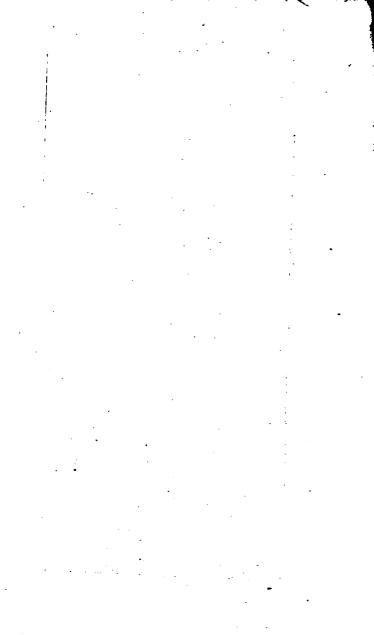

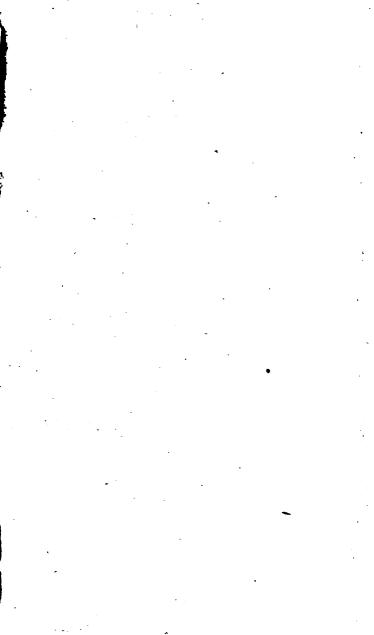



LA VILLE DE SAINT-OMER. 233 tors du Monastere de Luxeuil saint Bertin, L'ABBaint Momelin & saint Ebertran, pour travailler avec lui à la conversion des Peules, qui étoient encore presque tous plones dans les ténebres du Paganisme. La Perre de Sithieu, qui comprend aujourd'hui Ville de Saint-Omer, appartenoit alors un riche Seigneur du Pays, nommé Al-coald : il avoit été converti à la Foi par int Omer, & n'ayant point d'enfants, il Mirit, vers l'an 645, au saint Eveque cette artie de ses biens pour y construire un Hopital; mais saint Omer lui persuada de donner plutôt à l'Abbé Bertin & à ses eux Compagnons, pour y bâtir un Mona-tere à l'honneur de faint Pierre. Tels fu-tent les commencements de l'Abbaye de Saint-Bertin, laquelle est devenue si célebre en peu de temps, tant par le nombre de Religieux qui se mirent sous la conduite de aint Bertin, que par le nombre d'habitants qui se sont venus établir en ce lieu, qu'enin il est devenu une grande & belle Ville qui a retenu le nom Audomarum ou Audomaropolis, à l'honneur de saint Omer, qui a procuré la fondation de cette Abbaye de faint Bertin. Outre celle-ci, il batit auffi une Eglise à l'honneur de la Ste. Vierge qui est aujourd'hui la Cathédrale de Saint-Omer. Ce Saint étant mort l'an 668, y fur enterré par les soins de saint Bertin. Ses Reliques ayant été enlevées depuis par

V 3.

234 LA VILLE

Maur, Abbé de Saint-Quentin, Foulques Eveque de Térouane, fut obligé de les recouvrer à main armée, en 843. Elles furents remises, non pas dans l'Eglise de Notres Dame, mais dans celle de l'Ahbaye de Saint-Bertin. Long-temps après, l'on transporta le chef avec quelques offements, dans l'Eglise de Notre-Dame, dite à présent de Saint-Omer, où on les conserve au grand Autel du Chœur, dans une belle chasse d'angent, longue d'environ six pieds, & élevés

nroportion.

Originairement les Religieux de Saint-Bertin desservirent celle de Notre-Dame. en conséquence de la donation qui leur en avoit été faite par faint Omer, Evêque de Térouane; mais l'an 820, Fridugis, Abbéde Saint-Bertin, retira de cette Eglife de Saint-Omer, quarante Religieux de Saint-Bertin, qui la desservoient, & il substitua: leur place trente Chanoines féculiers, auxquels il donna le tiers des revenus de l'Abbaye. On soutient que Folcuin, Eveque de Térouane, y établit, l'an 839, un Religieux, à titre de Coustre ou Gardien, asine d'y chanter la Messe à certains jours de l'aunée, & d'y recevoir alors les offrandes; & que dans la suite ce Coustre a été change en Prévot, avec le titre de premiere Dignite de l'Eglise de Notre-Dame & de Saint-Omer. Les Papes accorderent dans la suite mantité de privileges, tant à cette Eglife





qu'à l'Abbaye de Saint-Bertin; ce qui a occassonné depuis plusieurs siecles, bien des procès entre l'une & l'autre, pour la supériorité & exemption; & ces disserends durent encore aujourd'hui jusqu'à un tel point, qu'on s'inscrit en saux contre les Titres: mêmes de la sondation que saint Omer & saint Bertin ont commencée.

Foulques, Abbé de Saint-Bertin, & des puis Archeveque de Rheims, commença, L'an 881, une enceinte pour renfermer son Abbaye, & toutes les maisons contigues; & le Comte Baudouin-le-Chauve en fit une Ville murée l'an. 902. La nature & l'art concourent à la rendre très-forte, & il y a: um bon Château pour sa désense, lequel a. son Gouverneur particulier. On remarque: plusieurs tours rondes à l'antique dans l'enceinte de ses murailles, des bastions bien revêtus, des démi-lunes, des fosses larges & profonds, &c. Depuis que le Maréchal de Vauban a pris le soin de fortisser régu-Herement la Ville auffi-bien que le Château, elle est devenue une des Places des pluss importantes de tout le Pays conquis:

Le Pape Paul IV erigea Saint-Omer en Eveché en 1559, après la ruine de la Ville de Térouane, dont le Diocese a été partagé en trois nouveaux Evechés, savoir de Boulogne, d'Ypres & de Saint-Omer; le premier, Suffragant de l'Archeveché de 236 LA VILLE DE SAINT-OMÉR. Rheims, le second de Malines, & le troifieme de Cambray.

Celui de Saint-Omer contient dix Villes, & environ 200 Paroisses, divisées en l'Archiprêtré de la Ville; neuf Doyennés Ruzaux, dans lesquels il y a trois Collégiales; savoir, Aire, Lillers & Hedin; cinq Abbayes d'Hommes & autant de Filles. Les Doyennés sont: Hedin; Aire, Lillers, Bourbourg, Merville, Helfaud, Arcques, Waetene & Bollezeele. Les revenus de l'Eveché sont ceux de Térouane en partie, de la Prévôté de Saint-Omer, & du Monastere de Waetene, autresois de Chanoines Réguliers.

### ÉVÉQUES DE SAINT-OMER.

Philippe II, Roi d'Espagne, nomma pour premier Eveque de cette Ville, Guillaume de Poitiers, Prévôt de Saint-Omer & de Saint-Lambert à Liege. Il avoit été nommé, l'an 1553, par l'Empereur Charles-Quint à l'Evêché de Térouane; mais il resusa d'être Evêque, & mourut l'an 1570.

I. Gerard d'Hamericourt, Abbé de Saint-Bertin; il fut sacré en 1563, & mourut en 1577. Il avoit retenu son Abbaye avec l'Esveché, & fonda de ses revenus un beau College pour les Jésuites à Saint-Omer.

I. Jean Six, Lillois, Président du grande College des Théologiens à Louvain, ensuite Chanoine & Pénitencier de SaintEVEQUES DE SAINT-OMER. 237 Omer; il fut facré l'an 1581, tint un Synode l'an 1583, & mourut en 1586.

Jacques de Pamele, Brugeois, Chanoine de Bruges, puis Archidiacre de Saint-Omer & Prévôt de l'Eglise de Saint-Sauveur à Utrecht, sut nommé à cet Evêché; mais ce savant homme mourut en 1587, avant d'être sacré.

III. Jean de Vernois, Bourguignon, Dominicain, Docteur de Sorbonne, fut sacré

en 1590. & mourut en 1599.

IV. Jacques Blaise ou Blasæus, de l'Ordre de Saint François, Evêque de Namur, devint, l'an 1600, Evêque Saint-Omer, où Il mourut en 1618.

V. Paul Boudot, Bourguignon, Docteur de Sorbonne, Chanoine de Cambray, & Archidiacre de Brabant; il a été facré en 1619; & en 1627, il devint Evêque d'Arras, où il mourut en 1635.

VI. Pierre Paunet, natif de Barbançon, en Hainaut, Religieux de l'Ordre de saint François, Confesseur de l'Infante Isabelle, Souveraine des Pays-Bas, sacré en 1627,

& mort en 1631.

VII. Christophe Morlet, de Bruxelles, Doyen de la Cathédrale de Saint-Omer, sacré en 1632, & mort l'année suivante.

VIII. Christophe de France, Chanoine de Cambray, ensuite Doyen de la Cathédrale d'Arras, a été sacré en 1635, & mount en 1656.

IX. Ladislas Jonart, Montois, Doyen de-

la Métropole de Cambray, a été sacré en 1660: il devint Archeveque de Cambray en 1671, & mourut en 1674.

X. Jacques-Théodore de Brias, Conseiller au grand Conseil à Malines, fut sacré en 1672, passa, l'an 1675, à l'Archeveche de Cambray, & mourut en 1694.

Jean-Charles de Longueval, Doyen de la Cathedrale de Saint-Omer, ayant été nommé à cet Eveché par le Roi d'Espagne, mourut en 1676, avant la réception de ses Bulles. Ce Roi nomma ensuite Pierre Vanden-Perre, qui est mort Evêque de Namur.

XI. Armand Triftan de la Baume de Suze, Abbé de Notre-Dame de Quarante, ensuite Evêque de Tarbes. devint Evêque de Saint-Omer, par la nomination de Louis XIV, Roi de France, qui s'étoit rendur maître de cette Ville l'an 1677. Il fut transféré, l'an 1684, à l'Archeveché d'Auch. où il mourut l'an 1705.

XII. Louis-Alphonse de Valbelle, Docteur de Sorbonne, passa, en 1684, de l'Evêché d'Aleth à celui de Saint-Omer, où

il mourut en 1708.

XIII. François de Valbelle de Tourouves, Doyen & Grand-Vicaire de Saint-Omer, Abbe de Notre-Dame de Pontron, & Aumonier ordinaire de Sa Majesté Très-Chrétienne, succéda à son cousin, & sut sacré à Paris en 1710. Il mourut à Saint-Omer le 17 Novembre 1727, agé de 64 ans.

XIV. Joseph - Alphonse de Valbelle, Docteur de la Maison & Société de Sorbonne, Doyen & Grand-Vicaire de Saint-Omer, & Aumônier du Roi, avoit été nommé, l'an 1721, à l'Evêché de Sarlat; mais peu de temps après il y renonça pour devenir Coadjuteur de son oncle. Il su sacré sous le titre d'Evêque de Hiéropolis, à Paris, le 11 Avril 1723, par le Cardinal de Rohan, & succéda l'an 1727. Il mourut en 1754.

XV. François-Joseph de Brunez, de Montlouet, Chanoine, Grand-Vicaire & Official de Dôle, né au Château de Montlouet, Diocese de Dôle, en 1712, nommé Evêque de Saint-Omer en 1754, sacré en 1755, &

mort en 1765.

XVI. Louis-François-Marc-Hilaire de Couzié, néen Bresse, Diocese de Lyon, le 13 Mars 1732, d'abord Vicaire-Général du Diocese de Senlis, sut sacré Evêque de Saint-Omer le 11 Mai 1766, puis nommé à l'Eveché d'Arras en 1769. Il est encore regnant.

XVII. Joachim-François-Mamert de Couzié, né en Bresse, Diocese de Lyon, le 18 Mars 1736, sacré Evêque de Saint-Omer le 17 Novembre 1769, a été nommé à l'Archevêché de Tours en 1774; il sut ci-devant Vicaire-Général d'Arras. Il est actuellement regnant.

XVIII. Jean-Auguste de Chastenes de Suylegur, né dans le Diocese d'Alby le 11 No-

# L VEQUES.

vembre 1740, sacré Eveque de Saint-Omer le 29 Juin 1774, puis nommé à l'Evêché de Carcassone en 1778, où il est encore revêtu de cette charge.

XIX. Alexandre-Joseph-Marie-Alexis de Bruyere-Chalabre, né à Castelnaudary en 1736; après avoir été Grand-Aumônier du Comte d'Artois & Vicaire Général du Diocese de Lyon, il devint Evêque de Saint-Omer, & sut sacré le 9 Août 1778. Il est actuellement regnant.

L'Eglise Cathédrale ee Saint-Omer est très-belle, quoique bâtie à la gothique; son Chapitre est très-ancien, illustre & riche; is a pour Dignités le Doyen, deux Archidiacres, l'un pour l'Artois, & l'autre pour la Flandre; le Chantre, l'Archiprêtre & le Pénitencier: on y compte vingt-neuf grands Chanoines, & cinq moindres, avec plus de vingt Chapelains, plusieurs Grands-Vicaires, &c. L'Evêque donne toutes les Prébendes, excepté celles des neuf Gradués, qui sont électives, comme cela se pratique dans d'autres Evêchés des Pays-Bas.

Outre la Cathédrale, il y a fix Eglifes Paroissiales, qui sont Sainte-Aldegonde, Saint-Denis & Saint-Sépulcre, à la collation du Chapitre de la Cathédrale; & Saint-Jean, Saint-Martin & Sainte Marguerite, à la collation de l'Abbé de Saint-Bertin.

La belle & magnifique Abbaye de Saint-Sertin, Religieux de l'Ordre de saint Benoît noît, mérite particuliérement la vue des Etrangers. Saint Omer, Evêque de Térouane, l'a fondée à l'honneur de saint Pierre, en un endroit dit Sithieu, situé à une demilieue de l'endroit où elle est à présent, par la libéralité d'Aldroald, riche Seigneur du Pays. Ce faint Prélat choisit St. Mommelin pour en être le premier Abbé; mais celuici ayant été élu, en 659, Evêque de Noyon, laissa l'administration du Monastere à saint Bertin, qui le rebâtit à l'endroit où il est à présent. Il y excella tellement en vertus pendant sa vie, & en miracles après sa mort, qui arriva l'an 709, que son Abbaye ne fut connue dans la suite que sous le nom de Saint-Bertin. On y célebre sa Fête le 5 Septembre, & celle de saint Omer le 9 suivant. L'Eglise de Saint-Bertin ne cede en beauté à aucune du Pays. Il y a un grand clocher, quarré & fort haut, construit en 1431, d'où on peut découvrir, en temps serein, les Côtes d'Angleterre. Philippe-le-Bon a tenu dans cette Eglise deux Chapitres de l'Ordre de la Toison d'or, le premier en 1440, où il créa quatre nouveaux Chevaliers, & l'autre en 1461, où il en créa fix.

On soutient que cette Abbaye jouit de plus de cent mille livres de rente; il n'y a eu depuis plusieurs siecles qu'un seul Abbé Commandataire, qui sut le Cardinal du Bois, mort à Paris l'an 1723, le même

# 242 LAVILLE

jour qu'il avoit sait prendre possession à Saint-Bertin, La Communauté est d'environ cinquaute Religieux, qui ont beaucoup de régularité & d'application aux études; l'Abbaye, d'Auchi-les-Moines, les Prévôtés de Poperingue, Sithieu, &c. en dépendent.

Les Jésuites y ont eu deux Colleges, l'un pour les Peres du Pays, qui enseignoient les Humanités, l'autre pour les Peres Anglois, dont les bâtiments sont des essets de la magnificence du Roi Louis XIV. Its y avoient aussi un Séminaire, où l'on instruisoit grand nombre de jeunes Etudiants, qui étoient tous vêtus comme les Jésuites, tant qu'ils demeuroient chez eux. Ce Séminaire ayant été malheureusement réduit en cendres l'an 1725, sur rebâti peu de temps après plus beau qu'il n'étoit auparavant. La Maison qu'ils avoient à Waetene, dans ce Diocese, servoit de Noviciat à leur Province Angloise.

Les autres Maisons Religieuses sont, les Récollets, Capucins, Dominicains, Carmes déchausses, & les Chartreux près de la Ville; & onze Monasteres de Filles; savoir, Ursulines, Sœurs-Noires, Sœurs-Grises, des Sœurs dites de Notre-Dame du Soleil, du tiers-Ordre de saint François, ainsi que les Sœurs de sainte Catherine, les Conceptionistes, Urbanistes, Repenties, Capucines, Religieuses de sainte Marguerite, de l'Ordre de saint Dominique, (qui furent autresois

à Térouane) & les pauvres Claires, qui y sont venues en 1591, après avoir été chassées par les Hérétiques, de leur Couvent de Ziriczée, en Zélande.

Le Séminaire Episcopale, où l'on enfeigne la Théologie aux jeunes Ecclésiastiques de ce Diocese, doit ses commencements au premier Eveque Hamericourt. Il y a outre cela deux Colleges, l'un de Saint-Bertin, dépendant de l'Abbaye de ce nom, l'autre des Bons-Ensants, sous l'administration des Chartreux; & trois beaux Hôpitaux, de Saint-Louis, de Saint-Jean, & de Sainte-Anne.

Les François ayant affiégé Saint-Omer en 1638, furent obligés d'en lever le siege, à l'approche de l'armée d'Octave Picolomini, Duc d'Anialphi, Général des Armées du Roi d'Espagne & de l'Empereur. Ils l'assiégerent avec plus de succès en 1677, sous le Duc d'Orléans, frere du Roi Louis XIV; la tranchée fut ouvette le 4 Avril, & ils emporterent la Place le 20 du même mois, après avoir gagné la fameuse bataille de Cassel. La garnison consistant en 15 ou 1600 hommes, sous les ordres du Prince de Robecq, Gouverneur de la Ville, & du Comte de Saint-Venant, Commandant, fut conduite à Gand. Elle leur fut cédée par la Paix de Nimegue, conclue en 1673. Une partie du Conseil d'Artois, qui avoit tenu, depuis l'an 1640, ses séances à Saint-

### LA VILLE

Omer, après la prise d'Arras, sut supprimée vers ce même temps.

Entre les Fauxborgs de cette Ville, celui de Hautpont est le plus beau & le plus renommé. Il contient environ 300 maisons habitées par des Flamands, qui s'allient entr'eux, & conservent encore leur langage, & manieres de vivre & de s'habiller toutes fingulieres.

#### LE BAILLIAGE DE SAINT-OMER.

Le Bailliage de Saint-Omer est composé d'un Grand-Bailli, d'un Lieutenant & de plusieurs Conseillers; il y a 79 Villages & Hameaux qui en ressortissent, & on y plaide deux sois par semaine, aussi-bien qu'à l'Echevinage, qui est composé d'un Mayeur, de douze Echevins & de plusieurs autres Officiers.

Près de Saint-Omer il y a de vastes & spacieux marais, formés par l'amas des eaux qui s'y rendent de tous côtés, sur lesquelles on voit les Isles flottantes, couvertes d'arbres & de verdure, qui donnent une vue très-agréable; on les tire aisément par une corde, & on les met en telle situation que l'on veut, comme si c'étoient des bateaux.

On voit aussi entre ces marais la belle &

<sup>•</sup> Les Armes de Saint-Omer font de gueules à la Croix de Lorraine d'argent.

DE. SAINT-OMER.

riche Abbaye de Clairmarets, Religieux de l'Ordre de Citeaux, qui fut fondée en 1140, par Thierry d'Alface, Comte de Flandres, à l'instance de saint Bernard, qui y amena lui-même de ses Religieux de Clairvaux; l'Eglise a quatre cents pieds de longueur & quatre-vingt de hauteur.

Au Village de Blendecq, près de cette Ville, il y a une Abbaye de Religieuses de l'Ordre de Citcaux, fondée en 1186, par

saint Didier, Eveque de Térouane.

### LA VILLE DE BÉTHUNE.

Lette Ville tient le troisieme rang parmi les Villes du Comté d'Artois; elle est située sur le ruisseau de Labiette, lequel, ensié de plusieurs courants d'eau, va se jetter par deux embouchures dans la Lis, qui se pare l'Artois de la Flandre. Aire en est éloignée de trois lieues, Lille & Douay de six, Arras & Saint-Omer de huit. Sa situation avantageuse sur un roc, & ses fortisications régulieres la rendent très-sorte. On y voit quatre Portes; un prosond canal portant bateaux; cinq bastions, plusieurs vieilles tours tondes sur les remparts, & un double chemin couvert dans les endroits qui ne peuvent pas être inondés.

Son Château, qui est d'une forme triangulaire, est très-ancien; il avoit été démoli

### 246 LA VILLE

l'an 1578, par les factieux qui favorisoient le Prince d'Orange. C'étoit autresois la demeure des Seigneurs de Béthune, alliés aux principales Maisons souveraines en France & aux Pays-Bas. Gui de Dampierre, Comte de Flandres, l'acquit, l'an 1245, par son mariage avec Mahaud, sille & héritiere de Robert VII, Seigneur de Béthune & de Termonde.

Béthune a titre de Baronnie, & il y a plusieurs Vassaux qui en relevent, dont les principaux sont qualisés dans les anciens Actes, Pairs de la Cour de Béthune.

Robert I, Seigneur de Bethune, sit bâtir, environ l'an 999, l'Eglise Collégiale, en l'honneur de saint Barthelémi, dont on conserve le bras, qui paroît encore tout écorché. Elle est desservie par un Prévôt & par vingt Chanoines, qui ont été sondés par Robert VII, l'an 1230; quelques-uns de ceux-ci avoient de bons revenus; il y en avoit d'autres dont le revenu étoit si modique, que le gros de leur Prébende montoit à peine à une pissole par an. Mais depuis l'an 1730 elles furent réunies & réduites à quatorze.

La Paroisse de Sainte-Croix est dans la nes de la Collégiale; l'autre Paroisse est dédiée à saint Vaast depuis l'an 1539. Il y a encore un Couvent de Capucins, un de Récollets, sondé l'an 1330; une Abbaye de Bénédictines Résonnées, ou de Dames. de la Paix; un Covent de Religieuses Annonciades; un d'Hospitalieres, & ci-devant un College de Jésuites. Il y a aussi une très-célebre Confrairie des Charitables de St. Eloi, instituée, l'an 1188, par deux Maréchaux, dans une belle Chapelle dédiée à ce Saint, où il y a aussi une sainte Chandelle. Les Confreres s'obligent solemnellement à assister les pestiférés.

Béthune est aussi renommée par les bons fromages qu'on y fait, & qu'on transporte par tout l'Artois. Il y a deux Foires franches, l'une à la Saint-Barthelémi, & l'autre à la Chandeleur.

Les François la prirent le 29 Août 1645, fous le commandement de Gaston, Duc d'Orléans, oncle de L'ouis XIV; & elle leur est restée par la Paix des Pyrénées. Le Maréchal de Vauban en a fait augmenter de beaucoup les fortifications; il y sit faire de belles casernes pour le logement des troupes, de sorte qu'elle est maintenant une Place réguliere & très-forte.

En 1710, après la prise de Douay, le Prince Eugene de Savoie & le Duc de Marlborough, commandant l'armée des Alliés, firent investir Béthune le 15 Juillet, par vingt-six Bataillons & dix huit Escadrons, pendant que ces deux Généraux observerent l'armée Françoise du Maréchal de Villars. La tranchée sut ouverte le 24; & on commença à la battre le 3 Août. M. Du Puy-

Vauban, Lieutenant Changel de France, & neveu du Maréchal de Vauban, y compandoit; & avec neuf Bataillons, quatre Bleadrons, & un Détachement de Canontéers & Bombardiers, il foutint un fiege de fix semaines, & capitula le 28 Août, à condition que la gamison fortisait le 3 rayections les homeurs de la guerre, pour être conduite à Saint-Omer. Le 26 Mai 1713, les François rentrerent dans leur ancienne possession.

L'Avouer in de Béthune contient trenteneuf Villages ou Hameaux. On voit dans fessentirons de Prieuro de Saint-Prix, dépendant ci devant de l'Abbaye de Saint-Pierre à Abbeville, maintenant de celle de Saint-Bertin à Saint-Omer; celui de Rebreuve, sous l'Abbaye de Saint-Eloi près d'Arras, & celui de Beuvrieres dépendant de Saint-Varst à Arris.

Le Bourg de Houdaing est à deux lieues de Béthune; il y a une Prévôté de Bénédictins, qui dépend de l'Abbaye de Lobbes, au Pays de Liege, & un Couvent de Dominicaines.

Gonnay est à une lieue de Béthune : on y voit deux Monasteres, l'un de Chartreux & l'autre de Chartreuses, qui sont des enfroits sort agréables : ces deux Chartreuses but ête sondées environ l'an 1328, par Mathilde, Comtesse d'Artois, & par Thierry

Herisson, son Chancelier, qui sut ensuite Eveque d'Arras.

# LA VILLE D'AIRE.

'Empereur Charles-Quint ayant fait démolir, en 1553, la Ville de Térouane, qui n'étoit éloignée d'Aire que de deux lieues, cette Ville en profita beaucoup. C'est une Viconté qui appartient au Prince de Robecq, Comte d'Estaires, &c. de la Maison de Montmorenci. Son assiete est sur la Lis, qui la sépare en deux, entre des marais qui la rendent presqu'inaccessible. Elle est du Diocese de Saint-Omer, qui n'en est éloignée que de trois lieues, avec laquelle elle commerce par un canal tiré de cette Ville, & qui entre alors dans la Lis, comme aussi les ruisseaux de Sernoi, de -Madieq & de Cacquette, dont les deux premiers fournissent de l'eau aux Fossés d'Aire, & le troisieme traverse la Ville. C'est par ce Canal, qu'on appelle le nouveau Fossé, que se transportent toutes les marchandises qui viennent de Dunkerque, & qui se distribuent ensuite par toutes les Villes du Pays.

Aire, en latin Aria ou Aëria, est fortisse de huit baltions, & il y a trois Portes, dites d'Arras, de Saint-Omer, & de Notre-Dame. Le Fort Saint-François, qui 250 TLANVILLE

a cian bastions, couvre la Ville du côté de la Flandre, & contribue beaucoup à sa défense, ainsi que le Château. Ils ont cha-

cuit leurs Commandants particuliers.

L'Eglise principale est dédiée à saint Pierre; elle est Collégiale & Paroissiale. On soutient que le corps de Pepin, Roi de France, mort l'an 678, y a été enterré, comme aussi celui de la Reine Berthe, son éponse, les François soutiennent néanmoins que ces corps sont à l'Abbaye de Saint-Denis en France.

Antoine de Buc, second Forestier de Flandres, la fit bâtir; & Baudouin de Lille, Comte de Flandres, y fonda, en 1064. quatorze Prébendes. Ce Chapitre fut encore augmenté en 1186, par Philippe d'Alface, Comte de Flandres : tellement qu'il y a meintenant trente-neuf. Chanoines, qui ont pour Dignités un Prévot, un Doyen, un Chantres, un Ecolatre & un Tresorier. L'Bglife, qui était-une des plus belles du Pays, a été entiérement ruinée par le fiege de l'an 1710; & sa Tour admirable qui avoit été percée en plutieurs endroits, tomba l'an 1713, par l'indiscrétion des Magistrats, qui firent fonner toutes les cloehes le jour qu'on rendit la Place à la France.

Il y a encore l'Eglise Paroissiale de Notre-Dame, le Gollege où étoient les Jésuites, dont Eglise est très-belle; les Couvents des Pénitentes ou Capucines, des Sœurs-Grises, des Conceptionistes, des Clarisses Angloises, deux Hôpitaux, & un

Beguinage:

Le Roi Louis XI la prit par la trahison, de son Gouverneur, Sr. de Cohem, l'an 1482, fur l'Archiduc Maximilien d'Autriche, Souverain des Pays-Bas, qui la fit rendre ensuite par le Traité de Paix concluà. Arras. Charles de la Porte. Marechal de la Meilleraye, l'affiégea encore le 10 Mai 1641, & la prit après un pénible diege,: foutent par une garnifon Espagnole, Italienne & Walloune, au nombre de 13000 hommes : il n'y eut au dehors aucun pied des terrre . qui n'eut été disputé à main armée. Les . Assiégés s'étant défendus pendant deux mois , obtinrent enfin le 26 Juillet une capitulation honorable. Les Espagnols profitant du: désordre des François, qui venoient de perdre une bataille contre le Duc de Bouillon, & le Comte de Soissons, près de Sedan ne leur donnerent pas le temps de fortisier. la Ville d'Aire, ni de réparer les breches: car ils la reprirent le 7 Décembre suivant. sous la conduite de Jean, Baron de Beck, qui de Messager étoit devenu Général de l'armée d'Espagne, & Gouverneur de Luxembourg.

Le Maréchal d'Humieres vint, l'assièger l'an 1676, pendant que le Prince, d'Oranger attaquoit Maestricht. On ouvris le tranchée. le 24 Juillet, devant le Fort de Saint-

### LA VILLE

François, qui fut abandonné le lendemain par les Espagnols; on attaqua ensuite la Ville avec une telle surie, qu'elle sut obligée de capituler le dernier Juillet, après vingt jours de siege, & cinq de tranchée ouverte.

Les François, depuis qu'ils en sont les maîtres, en ont fait une de plus fortes Places du Pays conquis. Ils la perdirent en 1710, lorsque les Alliés, sous le Prince Eugene de Savove & le Duc de Marlborough, la vinrent assiéger le 4 Septembre. La tranchée y fut ouverte le 13, & on commença à la battre le 19 du même mois. Le Marquis de Goisbriant, Lieutenant - Général François, commandoit dans la Ville avec vingt bataillons, & il fut obligé de se rendre faute de munitions de guerre. La Capitulation portoit; que la garnison sortiroit le o Novembre, avec tous les honneurs de la guerre, & qu'elle seroit conduite à Arras. Le Fort Saint-François se rendit en même temps; mais les François rentrerent dans la possession de la Ville d'Aire, le premier Juin 1713, en vertu de la Paix d'Utrecht.

Le Bailliage d'Aire ne contient que seize Villages & Hameaux. On y voit le Village de Guinegâte, sameux par la victoire que Maximilien, Archiduc d'Autriche, y remporta en 1479, sur l'armée de France, commandée par Philippe, Maréchal de Crêvecœur & d'Esquerdes, qui alloit au secours de La Ville de Térouane. On nomma cette bataille la journée des Eperons, parce qu'en cette occasion les François se servirent moins de leurs épées, que de leurs éperons pour se sauver.

#### · LA VILLE DE LENS.

Es anciens Seigneurs ou Châtelains de Cette Ville étoient aussi Comtes de Ponthieu & de Boulogne, même avant l'an 1000, & ils étoient alliés à plusieurs Princes souverains de l'Europe. C'est encore aujourd'hui une Vicomté appartenante à la Maison de Recourt, dite de Licques. Elle est sur les limites de l'Artois & de la Flandre, étants stuée sur la riviere de Laviette, à quatre lieues d'Arras & de Douay, & à six de Lille.

On y voit l'Eglise Collégiale & Paroissiale. de Notre-Dame & de saint Vulgan, Hermite, Anglois de Nation, (décédé à Arras, du temps de saint Vaast.) Elle sur bâtie en to28, par Baudouin IV, Comte d'Artois. Eustache, Comte de Boulogne, & Ide, sa semme, y fonderent un Chapitre de douze Chanoines, avec un Doyen. La tour, qui est assez jolie, sur achevée l'an 1705. Il y a encore la Paroisse de Saint-Léger, un Cot-

<sup>•</sup> Les Armes d'Aire font de gueules à l'Aigle éployé d'argent membré & becqué d'or. Tome II.

## 454 LAVILLE

went de Recollets, qui est un des plus anciens du Pays, & qui sut commence vers l'an 1220, par saint Pacisique, Disciple de saint François d'Assis, & premier Provincial des Freres Mineurs en France, qui est enterré à Lens; outre un Couvent de Récollettes & un Hôpital.

Cette Place a été fortifiée, & souvent prise & reprise autresois; mais on en a rasé les fortifications dans la suite. Le Maréchal de Gassion l'assiégea en 1647, & y sut blessé d'un coup de mousquet le 28 Septembre, lorsqu'il s'efforçoit d'arracher un pieu d'une palissade; il se sit transporter à Arras, où il mourut le 2 Octobre, quatre jours après sa blessure. La Ville de Lens se rendit le lendemain de sa mort, 3 Octobre 1647.

Le 20 Août 1648, le Prince de Condé gagna dans la plaine de Lens une sanglante bataille sur l'Archiduc Léopold, Gouverneur-Général des Pays-Bas, lequel après s'être emparé de la Ville de Lens, s'étoit posté dans un camp avantageux & presqu'inattaquable; de sorte que le Prince de Condé, pour l'attirer au combat, décampa à sa vue. La Cavalerie de l'Archiduc sondit en même temps sur celle du Prince, la renversa & la poussaille, qui sut mis en désordre. Le Général Beck croyant déja la victoire assurée, pescendit avec toute son Insanterie dans la glaine; mais sur ce mouvement, le Prince

255

de Condé chargea si à propos la Cavalerie Espagnole, au moment qu'elle s'ouvrit pour recevoir l'Infanterie dans le centre de la ligne, qu'il la rompit; elle se rallia néanmoins, soutenue par le corps de réserve, & rétablit le combat; mais ensin elle sut enfoncée. L'Infanterie Espagnole y souffrit beaucoup, & le Général Beck sut pris & blessé d'une plaie mortelle, dont il mourut peu de temps après.

Le Bailliage de Lens contient 132 Villages & Hameaux. On y voit dans les environs, à une demi-lieue de cette Ville, l'Abbaye d'Aunai, Religieus de l'Ordre de Citeaux, qui a été fondée l'an 1251, par

Michel, Seigneur d'Antoing.

# LA VILLE DE BAPAUME.

N lui donna les privileges de Ville environ l'an 1335, lorsqu'elle sut entourée de murailles. Quoique petite, elle est très-forte néanmoins, tant par sa situation que par les ouvrages qui l'environnent. Elle est située sur les frontieres de Picardie, entre Arras & Peronne, à cinq lieues de chacune.

Il n'y a point d'eau dans ses Fosses : il seroit cependant bien difficile de l'assièger à cause qu'on ne trouve ni riviere ni sontaines à quatre lieues à la ronde. On soussroit pour sela quelquesois disette d'éau dans la Ville.

celle de cîternes étant très-mauvaise, & les puits profonds, la plupart de 140 pieds; mais ensin le Sr. le Feulon, Ingénieur de la Place, ayant fait creuser à une demi-lieue de la Ville, environ quinze pieds de profondeur, y a trouvé deux grands bassins de pierre, & une source d'eau vive, jusqu'alors inconnue. Il a trouvé aussi le moyen de conduire cette source sur la grande Place, où le Magistrat a fait saire une Fontaine, qui sert de piedestal à la statue pédestre du Roi Louis XV, laquelle y sut placée le 19 Avril 1723.

Bapaume n'a que deux Portes, avec un Château, qui est un gros pavillon quarré, environné de très-hauts boulevards. C'est une Vicomté appartenante au Prince d'Epinoy, & avant lui aux Seigneurs de Beaumets.

La Paroisse est dédiée à saint Nicolas; elle sut bâtie l'an 1557: on y voit un Couvent de Récollets; l'Hôpital de Saint-Pierre, desservi par des Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, & une Commanderie de l'Ordre de Malthe, avec titre de grand Prieure.

L'Hôtel-de-Ville est soutenu de plusieurs piliers de pierre bleue, sous lequel il y a un grand Corps-de-garde pour les Soldats; it est orné de plusieurs médailles & statues, & d'un joli bésroi.

Le Maréchal de la Meilleraye enleva cette Place aux Espagnols le 18 Septembre 1641; an Officier François, nommé Saint-Preuil, eux DE BAPAUME. 257

La témérité de charger la garnison, qui étoit sortie par composition; mais il eut la tête tranchée, pour avoir manqué à la soi qui avoit été donnée. Depuis ce temps-là elle est demeurée aux François, qui en ont augmenté considérablement les fortifications.\*

Le Bailliage de Bapaume contient 64 Villages & Hameaux. Il y a deux fameuses Abbayes dans ses environs, Arouaise & Eaucourt, toutes deux de l'Ordre de saint Augustin.

La premiere sut commencée l'an 1090 par trois saints Hermites; savoir, Heldemare de Tournay, Conon ou Conrasd, qui sut depuis Cardinal, & Roger d'Arras, qui bâtirent en ce lieu une Cellule ou Oratoire qu'ils firent dédier à l'honneur de la sainte Trinité & de saint Nicolas. Cette Abbaye devint ensuite Chef d'Ordre, qui eut dans la dépendance vingt - huit autres Monasteres tant aux Pays-Bas qu'en France & en Angleterre: mais cette Congrégation ne subsisse plus, depuis l'an 1470. On conserve à Arouaise, dans une belle chasse d'argent, le corps de sainte Monique, mere de saint Augustin.

L'Abbaye d'Eaucourt, à une lieue de Barpaume, fut fondée l'an 1101, par Lambert, Evêque d'Arras, aux instances d'Odon,

Les Armes de Bapaume sont de sineple strois paulmes d'or.

258 LA VILLE DE BAPAUME.

Hermite, qui en devint le premier Abbé. Il y a encore le Prieuré de Saint-Aubin, qui dépend de l'Abbaye des Benédictins de Saint-Nicolas-au-Bois, près de la Fere, en Vermandois.

# LA VILLE DE HÉDIN.

Ancienne situation de Hedin étoit à une lieue de celle d'aujourd'hui. On y a vu autresois un Palais magnissque, bâti vers l'an 1068, par ordre de Baudouin de Mons, Comte d'Artois, qui y tenoit souvent sa Cour. Philippe de Bourgogne y bâtit aussi un Château l'an 1395. En 1477, Hedin sut pris & brûlé par Louis XI, Roi de France, comme aussi en 1521 & en 1537, par le Roi François I; mais Philibert-Emmanuel, Duc de Savoie, Général des Armées de l'Empereur Charles-Quint, la reprit avec le Château, le 28 Juillet 1553, & la sit rasér entièrement, comme on avoit sait à Térouane.

Ce Prince la fit rebâtir l'année suivante avec un Fort, dans un lieu appellé le Mesnil, & la nomma Hédinsert, faisant allusion à ces quatre lettres, F. E. R. T. Fortitudo ejus. Rhodum tenuit, qui est l'ancienne devise des

Ducs de Savoie.

Cette Place est du Diocese de Saint-Omer, vers les frontieres de la Picardie, à huit lieues d'Abbeville, & à quatre de Montreuil & de Saint-Paul: on la nomme en latin Hefdinium. Elle est en partie environnée d'un marais, qui la rend presqu'inaccessible. La riviere de Canche la sépare en deux; & il faudroit même deux corps d'armée pour l'assiéger, puisqu'une partie de la Ville étant prise, l'autre seroit encore en état de se défendre. C'est un hexagone régulier, environné d'un bon sosse à autres ouvrages, qui couvrent le corps où il n'y a pas de marais.

Il n'y a que deux Portes, dites du Bourg & de Montreuil. L'Eglise principale est dédiée à saint Martin; il y a un Chapitre de douze Chanoïnes, avec un Chantre, qui est la premiere Dignité; ces Prébendes sont à la collation du Roi. Les Jésuites y avoient aussi un Collège; les Récollets y ont un Couvent, ainsi que les Sœurs Hospitalieres du tiers-Ordre de saint François. L'Abbaye de Religieuses de saint Claire y sur sondée l'an 1437, par Isabelle, semme de Philipper le-Bon, Duc de Bourgogne.

Les François s'en rendirent des maîtres en 1639, fous la conduire de Charles de la Porte., Marquis de la Meilleraye, qui requt sur la brêche le bâton de Maréchal de France, que Louis XIII lui donna.

En 1658, la Ville de Hedin passa au pouvoir des Espagnols, par un événement singulier. Le Sr. de Belle-Brune, Gouverneur de cette Place, étant mort le 16 Fé-

wrier 1658, le Cardinal Mazarin fit donnes le Gouvernement wacant au Comte de Moret, frere cadet du Marquis de Vardes. Un Officier nommé Fargues, qui étoit Major de la Place, vint exprès à Paris pour rendre fes respects au Comte de Moret, & pour le prier de se servir de lui., & de le continuer dans sa Charge. Le Comte le recut trèsfroidement, & lui fit entendre qu'il vouloit mettre dans Hedin des Officiers qui lus étoient particuliérement attachés; ajoutant qu'il iroit bientôt prendre possession de son Gouvernement, où il lui feroit savoir les volontés du Roi. Fargues mal fatisfait de cette réponse, & encore plus du peu d'espérance qui lui restoit de conserver sa Charge. prit la résolution de s'y maintenir par force. Le Maréchal d'Hocquincourt étoit alors retiré dans une de ses Terres en Picardie très-mécontent de la Cour & du Cardinal Mazarin; Fargues alla le trouver, & lui fit part de son dessein. Le Marechal lui promit de le seconder de tout son pouvoir & l'asfara qu'il iroit lui-même à Hedin pour le soutenir: Fargues s'y rendit en diligence. & découvrit son projet à la Riviere, son heau-frere, qui avoit la Charge de Lieutenant de Roi : il n'eut aucune peine à le faire entrer dans ses vues. Les discours du Comte de Moret lui firent comprendre qu'ib étoit auffi menacé de perdre son emploi. & un intérêt commun les réunit : ils travaile

lerent de concert à gagner les autres. Officiers de la Garnison, qui leur étoient dévoués, & qui s'engagerent à les rendre maîtres de la Place, & à les y maintenir contre quiconque entreprendroit d'y entrer malgré eux. Les Soldats de la Garnison prirent les mémes engagements que leurs Officiers, & le complot étoit formé, lossque le Comte de Moret arriva pour prendre possession de son Gouvernement. Il trouva les Portes fermées; il se nomma, & demanda à parler au Lieutenant de Roi; la Riviere lui fit dire qu'il ne pouvoit le recevoir ni le reconnoître pour Gouverneur, & qu'il le prioit de se retirer. Le Comte de Moret surpris & irrité de cette réponse, s'emporta contre la Riviere, & menaça de le faire punir; mais on lui cria que l'on alloit faire tirer fur lui, s'il ne s'éloignoit. Il fut obligé d'aller coucher à Abbeville, d'où il écrivit à la Cour ce qui venoit de lui arriver. Le Cardinal Mazarin, qui ne s'attendoit pas à cette nouvelle, en fut fort allarmé, & suivant sa méthode ordinaire. il mit l'affaire en négociation; il offrit de grands avantages à Fargues & à la Riviere, s'ils vouloient se désister de leur entreprise: mais le Maréchal d'Hocquincourt, qui arriva à Hedin fur ces entrefaites, fit sompre tout commerce avec le Cardinal, & il engagea ces deux Officiers à traiter plutôt avec le Prince de Conde, qui étoit alors au service d'Espagne. Ils fixent un Traité

avec ce Prince, par lequel il promit de faire payer la Garnison de Hadin par le Roi d'Espagne, laquelle ne pourroit être changée que du consentement de la Riviere & de Fargues, qui promirent de leur côté de servir fidélement le Prince, & de ne jamais saire aucun accommodement avec la Cour que de concert avec lui. Le Prince s'obligea pareillement à ne faire aucun Traité avec la France, sans les y comprendre. Dès que ces Articles surent signés, ils se mirent à faire des courses aux environs d'Abbeville & de Montreuil, & à établir des contributions en France. Le Cardinal avoit fait arsêter la femme de Fargues, avec ses enfants, pour lui servir d'otage, & pour le retenirpar la crainte des vengeances que l'on poursoit exercer sur eux, s'il s'obstinoit dans se sébellion; mais cet artifice ne réuffit pas. Fargues étoit résolu de tout sacrisser pour se maintenir dans son poste; & il acquit bientôt tant d'autorité dans la Ville, que le Maréchal d'Hocquincourt jugeant que sa présence y étoit inutile, en sortit pour aller. ioindre le Prince de Condé à Bruxelles.

Vers la fin d'Avril, le Cardinal conduisit le Roi à Amiens, & il y fit amener la semme de Fargues, dont il prétendoit se servir pour reprendre la Ville de Hedin; cette semme, qui étoit gardée à vue, & qui soussirie sa prison fort impatiemment, six demander une audience au Cardinal, qui woulant toujours négocier, ne la lui refusa pas; elle lui dit qu'elle étoit au désespoir de ce que faisoit son mari; & que si elle pouvoit avoir une entrevue avec lui, elle se faisoit fort de le ramener à son devoir. Le Cardinal se laissa persuader; & il l'envoya fur sa parole à Hedin, avec ses enfants; mais dès qu'elle y fut arrivée, elle oublis toutes ses promesses, & entra dans tous les sentiments de son mari. Le Cardinal, honteux d'avoir été dupé par cette femme, s'imagina que l'approche de la personne du Roi feroit une grande impression sur l'esprit des Soldats, & de la plupart des Officiers de la Garnison, qui abandonneroient leur Chef pour se soumettre à leur légitime Souverain. Dans cette espérance, il fit partir le Roi d'Amiens, pour aller à Abbeville, d'où il vint coucher dans un Château proche Hedin. Il envoya lui-même sommer la Garnison de se rendre; mais elle ne répondit à cette sommation que par des coups de canon. Le Roi fut obligé de se retirer. Ce Prince, qui avoit alors vingt ans, conserva toujours un vif ressentiment de cette insulte; & malgré les Lettres d'abolition accordées à Fargues par le Traité des Pyrénées, on lui sit son procès pour des crimes qui n'avoient aucun rapport à sa rebellion, & il sut pendu à Abbeville, huit ans après sa révolte, que l'on regarda toujours comme le véritable motif de sa condamnation.

Le Prince de Condé avoit tenu les engagements qu'il avoit pris avec la Garnison de Hedin, de ne faire aucun Traité avec la France, sans l'y comprendre; car on en sit un Article exprès dans le Traité des Pyrénées, dans lequel il sut stipulé que l'on donneroit des Lettres d'abolition aux Officiers de guerre & aux Soldats de cette Garnison, qui s'étoient soustraits à l'obéissance du Roi, à condition que la Place seroit remise entre les mains de Sa Majesté; ce qui su s'étoient sous de Sa Majesté; ce qui fut exécuté en 1660.

Depuis ce temps-là, Hedin est toujours demeuré à la France. L'Abbé Prévost, célebre par plusieurs Ouvrages qu'il a donnés au Public, étoit ne dans cette Ville.

Le Bailliage de Hedin contient 124 Villages & Hameaux. On voit dans ses envivirons plusieurs belles Abbayes, comme celle de Cercamp, Religieux de l'Ordre de Citeaux, laquelle, quoique située dans l'Artois, dépend néanmoins du Diocese d'Amiens. Cette Abbaye a été sondée l'an 1137, par les Comtes de Saint-Paul; l'Eglise étoit autresois très-magnisque, mais il n'en reste à présent que la nes.

L'Abbaye de Blangy; fitueé sous le Diocese de Boulogne, sut sondée vers l'an 682, pour des Religieuses, par sainte Berthe, Comtesse de Ponthieu, dont on y possede les Reliques. Ce Monastere sut rétabli dans le XIe. siecle pour des Religieux de saint Benoît, Benoît, qui furent tirés de l'Abbaye de Fecamp en Normandie, à laquelle celle de Blangy a été soumise jusqu'au XIVe. siecle.

L'Abbaye d'Auchy-les-Moines, de l'Orde faint Benoît, Diocese de Boulogne, sut fondée vers l'an 720, à l'honneur de saint Silvin; les premiers Religieux surent tirés de l'Abbaye de Saint-Bertin, de laquelle celle d'Auchy doit encore recevoir son Abbé.

L'Abbaye de Dommartin, autrefois Saint-Josse-au-Bois, Diocese d'Amiens, sut sondée au commencement de l'Ordre de Prémontré, par Milon, Evêque de Térouane. Elle est très-belle, & une des plus slorissantes de tout l'Ordre.

Celle de Saint-André-au-Bois, aussi du Diocese d'Amiens, à deux lieues d'Hedin, d'étoit en son origine qu'une dépendance de l'Abbaye de Dommartin. Thierri, Evêque d'Amiens, l'érigea en Abbaye l'an 1163. Elle n'a aucune Cure; ce qui est assez particulier dans l'Ordre des Prémontrés.\*

Les Armes d'Hedin font d'or & de gueules à l'étoile de l'un en l'autre. Celles du Comté de Hedin font d'azur à l'escarboucle pommeté de huit raix d'or chargés en cœur de l'écusson de la Ville.

#### LA VILLE DE ST. VENANT.

Ly a depuis long-temps des contestations, si cette Ville étoit de la Flandre ou de l'Artois, étant située sur les frontieres de ces deux Provinces; ce qui n'a jamais été décidé. Son Patron est saint Venant, dont elle porte le nom. Elle est située sur la Lis, à deux lieues d'Aire, & a le titre de Comté. Sa principale désense consiste dans les inondations que forment les ruisseaux de Robecq & de Garbecq.

Il n'y a qu'une Eglise, laquelle est dédiée à saint Venant: les Peuples l'ont sait bâtir à l'honneur de ce saint Martyr, qui vecut vers l'an 762, du temps de Pepin, Roi de France. Il avoit servi premiérement sous ce Prince; mais il se donna ensuite entiérement à Dieu, & se retira dans les bois, qui étoient alors aux environs d'Aire, où il sut assassiné par un voleur, qui crut trouver auprès de lui de grandes richesses. Les miracles que Dieu opéra ensuite par l'intercession de saint Venant, & le concours de monde qui vint visiter son tombeau, ont donné l'origine à cette petite Ville. On trouva, l'an 1608, les ossements de saint Venant au Village de Sainte-Itisbergue, à une lieue de cette Ville; mais il y a eu quelques contestations, si c'étoient les véri-

LA VILLE ST. VENANT. 267 tables Reliques du faint Martyr, dont la Fête se célebre le 10 Octobre.

Il y a un nouvel Hôpital pour les Malades & les Soldats, gouverné par les Freres, dits Bons-Fieux; le Roi Louis XIV l'établit en 1702, & ordonna que les revenus de l'ancien Hôpital de cette Ville & ceux de ses Maladeries, comme aussi ceux de Haverskerke, servissent pour son entretien.

Cette Place a eu autrefois de bonnes fortifications; en 1657, le Maréchal de Turenne, commandant l'armée de France, la vint affiéger pendant que le Prince de Condé faisoit le siege d'Ardres, en Picardie. Cette derniere Place étoit sur le point d'être prise, & les Espagnols se préparoient déja à secourir Saint-Venant, lorsque le Gouverneur rendit la Place au Maréchal de Turenne, qui envoya d'abord des troupes pour faire lever le siege d'Ardres, & qui prit ensuite en quatre jours le Fort de Mardick,

Saint-Venant fut érigé en titre de Comté le 17 Décembre 1655, par le Roi d'Espagne, en faveur de Maximilien de Lieres, Gouverneur de Saint-Omer. En 1659, il fut cédé à la France par le Traité des Pyrénées, & ses fortifications furent rasées.

Le fiege que cette Ville a soutenu en 17-10 l'a rendue célebre; les François en avoient relevé les sortifications, & y avoient mis une bonne garnison, lorsque le Prince

268 LA VILLE DE ST. VENANT.

Eugene de Savoie & le Duc de Marlborough, commandant l'armée des Alliés, la firent investir le 5 Septembre, après la prise de Béthune. Le Prince d'Orange commanda au siege, & le Chevalier de Selve, Brigadier François, commandoit dans la Ville avec six Bataillons. La tranchée y sut ouverte le 16; mais le désaut de vivres & de munitions sut cause que les Assiégés se rendirent par capitulation le 29 suivant. Cette Place sut rendue à la France l'an 1713, par la Paix d'Utrecht.

#### LA VILLE DE LILLERS.

A fituation de cette petite Place est entre les Villes d'Aire & de Béthune, éloignée de l'une & de l'autre de deux lieues. Elle a eu autresois de bonnes fortifications; mais depuis plusieurs années elles ont été démolis, & c'est à présent une Ville ouverte, de peu de considération, sinon que c'est une Châtellenie ou Bailliage, duquel dépendent environ soixante Villages, dont la Souveraineté sut cedée à la Franceen 1659, par la Paix des Pyrénées.

Son Eglise Collégiale est dédiée à la sainte Vierge & à saint Omer; Wenomar, Sei-

<sup>\*</sup> Les Armes de Sain - Venant sont de gueules à deux bars adossés & trois tresses d'or-

LA VILLE DE LILLERS. 269 gneur de Lillers, y a fondé, en 1048, un Chapitre de dix Chanoines, desquels il n'y a que quatre qui ont une pleine Prébende. Le Roi les confere alternativement avec le Marquis de Lillers.

Il y a aussi un Couvent de Dominicains, fondé l'an 1623, & un de Sœurs-Grises, avec un bel Hôpital pour les Malades & les Soldats, établi en 1695, par Edit de Louis XIV, en vertu duquel cet Hôpital doit jouir des revenus des Maladeries de cette Ville, & de l'Hôpital de Chocques.

On voit aux environs de Lillers deux Abbayes de Religieux, l'une à Chocques & l'autre à Ham. La premiere est de Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin. Robert, Seigneur de Béthune, avoit fondé premiérement des Chanoines séculiers l'an 1100; mais vingt ans après, Jean, Evêque de Térouane, changea ce College en Monastere régulier: ce qui sut confirmé par le Pape Eugene IH; & les Seigneurs de Béthune lui donnerent encore de plus grands biens dans la suite.

Celle de Ham, de l'Ordre de faint Benoît, fut fondée en 1084, par Engerand, Seigneur de Lillers; les premiers Religieux vinrent de l'Abbaye de Charroux en Poitou.



### LA VILLE DE ST. PAUL.

N l'appelle Fanum S. Pauli, ou Pauz lopolis: elle est à quatre lieues de Saint-Omer, & à huit d'Arras; quoique de l'Artois, elle dépend pour le spirituel de l'Evêque de Boulogne. Son Eglise Collégiale. est dédiée au saint Sauveur. Il y a un. Chapitre de douze Chanoines, avec un Doyen, fonde vers l'an 1030, par Roger, Comte de Saint - Paul. L'Eglise Paroissiale. est dédiée à saint Paul : elle a été rehâtie l'an 1674. Outre le Couvent des Carmes, admis l'an 1615, il y a des Sœurs-Grises du tiers-Ordre de saint François: des Sœurs-Noires. & l'Hôpital de saint Ladre, Plus de 200 maisons de cette petite: Ville y furent consumées le 23 Août 1 730 en moins de trois heures de temps, par le feu, occasionné par un coup de fusil tiré. dans la paille.

Le Comté de Saint-Paul a été possédé, par les Princes de la Maison de Luxembourg; il passa dans la Maison de Bourbon par le mariage de François de Bourbon, Comte de Vendôme, bisaïeul du Roi Henri IV., conclu en 1475, avec Marie, petité-fille & héritiere de Louis de Luxembourg, Comte de Saint-Paul, & Connétable de France, qui avoir été décapité en.

LA VILLE DE ST. PAUL. Grève sous Louis XI. De-là il est entré dans la Maison des Ducs de Longueville, donts le dernier, Charles-Paris d'Orléans, Comte de Saint-Paul &c. fut tué lorsque les Frangois passerent le Rhin en 1672. Sa sœur, Marie d'Orléans, Duchesse douairiere de Nemours, lui succéda : comme elle n'eut pas d'enfants, elle vendit, l'an 1705, la Terre de Saint - Paul à Louis de Melun, Prince d'Epinoy, pour la somme de 375000 livres. Le fils de celui-ci, Louis de Melun, Duc de Joyeuse, Pair de France, &c. fut blessé malheureusement par un cerf que l'on chassoit dans la Forêt de Chantilly, dont il mourut deux jours après, le 31 Juillet 1:724, âgé de trente ans, sans laisser d'enfants de son épouse, Armande de la Tour de Bouillon. Par cette mort, le Comté de Saint-Paul échut à Charles, Duc de Rohan, Prince de Soubise, &c. neveu du défunt.

Ce Comté étoit autrefois un arriere-Fiefdu Comté d'Artois, quoique les Françoisn'aient pas voulu en convenir aux Conférences de Cambray en 1529, où ils prétendirent que la reconnoissance de cet arriere-Fief se devoit faire devant le Roi deFrance, en qualité de Comte de Boulogne.
Ensin, le Roi Louis XIV, par un Arrêt
d'onné en Janvier 1707, ordonna que le
Comté de St. Paul releveroit immédiatement
de la Couronne de France, & de la grosse

272 LA-VILLE DE ST. PAUL.
Tour du Louvre, à la charge de dix livres
pour les droits & reliefs, &c.

Le Comté de Saint-Paul porte le titre de Sénéchaussée, & sa Jurisdiction s'étend sur deux cents quatre-vingts deux Villages & Hameaux; même le Comté d'Epinoy en releve, quoiqu'il ait été érigé en Principauté. \*

On voit aux environs de Saint-Paul l'Abbave de Ruisseauville. Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin, autrement dite Notre-Dame-au-Bois, fondée vers l'an 1120, par un Seigneur de Quercy; le Prieuré de Rebreuve, dépendant de l'Abbaye d'Arouaise, près de Bapaume; les Prieures de Pas, Ligny, &c. Il y a aussi le Village d'Azincourt, où Henri V, Roi d'Angleterre, dest, en 1415, l'armée de Charles VI. Roi de France. Les François y attaquerent les Anglois, qui se défendirent avec tant de bravoure, qu'ils battirent leurs ennemis à plate-couture. Les Ducs d'Alençon, de Lorraine, de Bar, de Brabant, de Nevers, le Connétable d'Albret, le Maréchal de Boucicault, & l'Amiral de Dampierre, furent tués fur la place.

<sup>•</sup> Les Armes de Saint - Paul sont d'azur à une gerbe d'avoine sleurie d'or, liée de même.



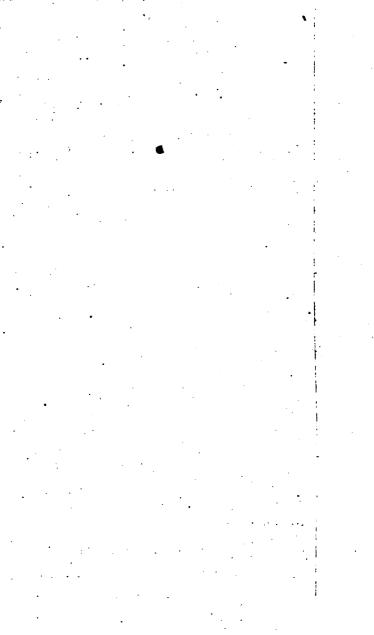



#### DE TÉROUANE.

appellée en latin Teruana Morinorum, est une des plus ays-Bas, & a été la Capitale des es de la Gaule Belgique, que le a nommé dans son Enéide : um Morini. Elle a été très-ce- \ 'histoire; très-forte, & le boulelamands contre la France; mais à ft un des moindres Bourgs de tout Artois, situé sur la riviere de Lis. leues d'Aire & de Saint-Omer, & à oulogne. On voit encore les muraill'ancienne Ville, où il ne reste plus s ruines d'une seule Porte, dite du Esprit. Dans cette enceinte il n'y a aumaison; & ce' n'est qu'une prairie, dont ruits se partagent annuellement entre les éques de Saint-Omer & de Boulogne.

Térouane a eu un Evêché très-ancien; uffragant de l'Archeveché de Rheims; il toit si considérable & si étendu, qu'il étoit partagé en vingt-cinq Doyennés, & en 800. Paroisses, qui s'étendoient dans l'Artois, le Boulonnois & la Flandre.

## ÉVÉQUES DE TÉROUANE.

I. St. Antimonde fut envoyé par St. Rémis Archeveque de Rheims, vers l'an 500, pour

## 274 ÉVÉQUES DE TÉROUANE.

convertir les Morins, & autres Peuples voifins, qui étoient retombés dans l'idolâtrie, après avoir reçu les lumieres de la Foi, par la prédication de saint Fuscien & de saint Victoric, qui y reçurent la Couronne du Martyre vers l'an 286. Ce premier Evêque mourut l'an 519.

II. Atalbert étoit le favori du Roi Lothaire. Après sa mort, arrivée l'an 552, le Siege de Térouane sut long-temps vacant, à cause des irruptions des Huns & d'autres Peuples barbares.

III. St. Omer, natif de Constance, en Allemagne, & Moine de l'Abbaye de Luxeuil, en Franche-Comté, devint Evêque de Térouane vers l'an 623; étant devenu vieux & aveugle, il se démit de son Evêché, & mourut l'an 695, agé de cent ans. On fait sa Fête le 9 Septembre.

IV. Drancius fut Suffragant & Vicaire de faint Omer: il mourut l'an 682.

V. St. Baïnus, auparavant Moine & Abbe de Saint-Wandrille en Normandie, mourut en 706.

VI. Ravangere, fondateur de l'Abbaye de Blangy, décéda l'an 720. Saint Sylvin, fondateur de celle d'Auchy-les-Moines, qui avoit été son Suffragant, mourut quelque temps auparavant.

VII. St. Erkembode, Abbé de Saint-Bertin, mourut en 742.

VIII. Adalgere.

ÉVÊQUES DE TÉROUANE. 275

IX. Gontbert, mourut l'an 747.

X. Ethaire est nommé dans une lettre du Pape Zacharie aux Evêques de France.

XI. Radualde, fut envoyé au Concile de Rome l'an 768, par l'Empereur Charlemagne.

XII. Athalphe ou Dimirieius, l'an 791.

XIII. Wigbert.

XIV. Théoduin, l'an 800.

XV. Erembalde.

XVI. St. Folquin fut nommé à cet Eveché l'an 816, par l'Empereur Louis; il decéda l'an 855, & l'on fait sa Fête le 14 Décembre.

XVII. St. Humfride, Religieux de l'Abbaye de Prumy, & Abbé de Saint-Bertin: il souffrit beaucoup par les irruptions des Normands, & mourut l'an 869.

XVIII. Actard, Eveque de Nantes, étant exilé de son Eveché, gouverna pour quelque temps celui de Térouane; en 872, il devint Archevêque de Tours.

XIX. Adalbert quitta l'Episcopat vers l'an

890, & mourut en 914.

XX. Heriland se trouva, l'an 892, au Concile de Rheims, où l'Archeveque Foulques lui donna l'administration de l'Eveché de Châlons-sur-Marne.

XXI. Etienne, se trouva, l'an 909, au Concile de Soissons.

XXII. Wicfride, Religieux de l'Abbaye de Saint-Bertin, succéda l'an 935, & mourut en 960.

## 176 ÉVÉQUES

XXIH. David, auparavant Moine de Saint-Pierre à Corbie, mourut l'an 964.

XXIV. Frameric décéda l'an 999.

XXV. Baudouin remit le Siege à Térouane, après qu'il eut été transféré à Boulogne par son Prédécesseur Hériland, à cause des incursions des Normands. Il rétablit les Eglises, & sonda seize Prébendes dans sa Cathédrale; sa mort arriva l'an 1030.

XXVI. Drogon, Moine de Berg Saint-Vinox, & Pasteur de Ghistelles, mourut

en 1078.

XXVII. Hubert, Archidiacte de Térouane, fut accusé de simonie, & condamné; l'an 1082, à se retirer dans l'Abbaye de Saint-Bertin.

XXVIII. Lambert, natif de Bailleul, occupa par force le Siege de Térouane, & fut facré par des Evêques schismatiques; il sut excommunié par les Légats du Pape Grégoire VII, & ses Diocésains le chasserent, en 1084, hors de l'Eglise de Térouane, après lui avoir coupé la langue & les doigus.

XXIX. Gerard fut pareillement accusé de simonie, & condamné, l'an 1099, à finir ses jours dans l'Abbaye du Mont-Saint-Eloi

près d'Arras.

XXX. St. Jean, Seigneur de Comines & de Warneton, Chanoine de Saint-Pierre à Lille, & puis Religieux au Mont-Saint-Eloi, mourut le 27 Janvier 1130.

- XXXI. St. Milon, Abbé de Dommartin, de

DE TÉROUANE. 277 de l'Ordre de Prémontré en Artois, mourut

l'an 1158.

XXXII. Milon II, Chanoine Régulier & Abbé de Ruisseauville, de, l'Ordre de saint Augustin, succéda à son oncle, dont il étoit Archidiacre; il mourut l'an 1169. L'Arche-vêque de Rheims n'avoit pas voulu sacrer Milon, à cause des oppositions du Clergé de Boulogne, en Picardie, qui voulut avoir un Evêque particulier; mais le Pape Alexandre III le sacra, & ordonna à ceux de Boulogne de lui obèir. Il n'y a eu d'Evêque particulier à Boulogne que vers l'an 1565, après la déstruction de Térouane.

XXXIII. Didier, Prévôt de Saint-Pierre à Lille, & Archidiacre de Tournay, mou-

rut l'an 1191.

XXXIV. Lambert, natif de Bruges, Chancelier de l'Eglise de Rheims, mourut en 1207.

XXXV. Jean, Archidiacre de Térouane, & neveu de Lambert, décéda l'an 1213.

'XXXVI. Adam, natif d'Arras, Archidiacre de Paris; il quitta son Eveché l'an 1229, pour servir Dieu dans l'Abbaye de Clairvaux.

XXXVII. Pierre de Douay, Archidiacre de Flandres dans l'Eglise de Térouane, mou-

rut l'an 1250.

XXXVIII. Raoul de Kala, mourut vers l'an 1265.

XXXIX. Henri de Muris, Grand-Chantre de Térouane, mourut l'an 1290.

` Tome II.

XL. Jacques de Boulogne, décéda l'an

XLI. Enguerand de Crequy, auparavant Evêque de Cambray, mourut vers l'an 1320.

XLII. Jean de Vienne ou Vianden; il devint, en 1334, Archevêque de Rheims.

XLIII. Raimond Sacquet, Conseiller au Parlement de Paris; il devint, en 1355, Archevêque de Lyon.

XLIV. Gilles d'Aiscelin, devint ensuite Chancelier de France, & puis Cardinal: il

mourut l'an 1378.

XLV. Robert de Geneve, Chanoine de Paris, devint, l'an 1365, Evêque de Térouane, trois ans après Evêque de Cambray, puis Cardinal, & Pape l'an 1378. Il prit le nom de Clément VII, & tint le Siege à Avignon, pendant le Schisme contre le Pape Urbain VI, qui demeura à Rome. Cet anti-Pape mourut l'an 1394.

'XLVI. Gerard de Dainville passa de l'Eveche d'Arras à celui de Térouane, l'an 1368,

puis à celui de Cambray en 1372.

'XLVII. Adheimar-Robert, Cardinal, sue transséré, l'an 1378, à l'Archeveché de Sens.

XLVIII. Pierre d'Orgemont, Prévôt de la Cathédrale d'Angers, devint, en 1384, Evêque de Paris, où il mourut l'an 1409.

XLIX. Jean Tabary, Médecin de Charles V, Roi de France, mourut l'an 1403. L. Matthieu Renaud, natif de Bapaume, DE TÉROUANE. 279 Confesseur de Charles VI, Roi de France: il mourut l'an 1414.

LI. Louis de Luxembourg, devint, en 1436, Archevêque de Rouen, Cardinal en 1439, & Chancelier de Henri VI, Roi d'Angleterre, qui le fit aussi Evêque d'Ely-Il mourut en 1444.

LII. Jean le Jeune, auparavant Eveque de Conserans & d'Amiens, ensuite Cardinal Pan 1439, & Eveque de Macon. Il mourut en 1451.

LIII. David de Bourgogne, fils naturel de Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, devint, l'an 1456, Eveque d'Utrecht.

LIV. Henri de Lorraine, Comte de Vaudemont, réfigna l'Evêché de Térouane l'an 1485; retenant celui de Metz, où il mou-

rut l'an 1505.

Guillaume de Clugny, Bourguignon, Chanoine de Liege, Prévôt de Béthune, & frere de Ferry, Cardinal & Evêque de Tournay, avoit été nommé Coadjuteur de Térouane; mais en 1477, il fut arrêté par ceux de Gand avec le Chancelier Hugonet, étant acculés d'avoir donné an Duc Charles-le-Hardi de mauvais confeils au préjudice du Pays. Hugonet y perdit la têre fur un échafaud, & Clugny courut grand risque de sa vie. Il se retira ensuite auprès du Roi Louis XI, qui lui donna l'Evêché de Poitiers; il mourut 221 1480.

LV. Antoine de Croy, mourut dans la Terre-Sainte l'an 1495.

LVI Philippe de Luxembourg, Cardinal & Eveque du Mans & de Térouane, devint

Eveque d'Arras l'an 1512.

LVII. François de Melun, Prevôt de Saint-Omer & de Lille, obtint l'Eveché de Térouane l'an 1512, par permutation avec Philippe de Luxembourg.

LVIII. Jean de Lorraine, Cardinal & Administrateur de quatorze Eveches; savoir, Térouane, Toul, Narbonne, Verdun, Luçon, Valence, Rheims, Lyon, Alby, Die, Macon, Nantes, Agen & Metz, mourut l'an 1550.

LIX. Philippe de la Chambre, auparavant Moine & Abbé de Corbie, Evêque de Térouane l'an 1530, Cardinal & Evêque de Bellay. Il décéda l'an 1550.

LX. François de Crequy, Abbé de Se-

lincourt, mourut l'an 1552.

LXI. Antoine de Crequy ne fut que nommé à cet Evêché; car en 1553, Térouane fut prise & détruite par les troupes de l'Empereur Charles-Quint. Ce Prélat devint ensuite Evêque de Nantes & d'Amiens, & Cardinal; & mourut l'an 1574.

LXII. Guillaume de Poitiers, Chanoine & Archidiacre de Liege, Prévôt de Saint-Omer, & Conseiller de l'Empereur Charles-Quint, fut nommé ensuite par S. M. I. à cet Evêché; mais sa nomination n'eut point d'es-

•

١

notre dame a terouane ker, rrouw tot therouan

DE TÉROUANE. 281 fet, & il fut nommé, l'an 1560, à l'Eveché de Saint-Omer.

On peut voir par ce catalogue, que l'E-glise de Térouane a été autresois très-illustre, puisqu'outre un grand nombre de saints Eveques qui l'ont gouvernée, elle a produit encore le Pape Clément VII & huit Cardinaux.

L'Eglie Cathédrale de Térouane, dédiée à Notre-Dame, a été très-belle & magnifique, comme l'on en peut juger par le planqu'on en a conservé. Il y avoir un Chapitre composé de trente-cinq Chanoines, avec un Doyen, deux Archidiacres, l'un d'Artois & l'autre de la Flandre; un Chantre, un Tréforier, un Ecolatre & un Pénitencier; outre deux Eglises Paroissales, l'une de Saint-Martin-au-Mont, l'autre de Saint-Nicolas; & deux Couvents, l'un de Sœurs-Grises de S, François, & l'autre de Dominicaines, qui font maintenant à Saint-Omer.

Cette Ville étoit d'une si grande importance, qu'elle sut l'objet de la guerre entre l'Empereur Charles-Quint & les Rois de France, François I & Henri II; le dernier s'en rendit le maître en 1544. L'Empereur y envoya, en 1553, une armée, sous les ordres de Ponthus de Lalain, Seigneur de Bugnicourt. Le siege sut commencé le 13 Avril, & la Ville sut prise d'assaut le 20 Juin, après que ses remparts eurent été misen poudre par cent quarante-deux mille coups de canon. André de Montalambert, qui y

commandoit, ayant voulu attendre les dernieres extrémités, fut tué sur la brêche, & sa garnison passée au sil de l'épée. L'Empereur la sit raser ensuite, & il n'en reste aujourd'hui que de soibles vestiges, qu'on nomme le Mont de Térouane.

C'est ainsi qu'une Ville, si célebre autresois, sut détruite, selon le Chronographe, DELETI MORINI; & son Evêché sut partagé peu après entre les nouveaux Evêchés d'Ypres, de Saint-Omer & de Boulogne.

La Régale de Térouane porte le titre de Comté; c'est un Amortissement Royal ressortissant du Conseil d'Artois, & sa Ju-tissiction s'étend sur quarante-trois Villages, dont la plupart sont soumis à l'Evêché de Boulogne, ainsi que la Ville de Térouane. Pour cette raison, on a trouvé à propos d'ajouter ici la suite de ces Evêques.

I. Claude-André Dornty, fut sacré le premier Eveque de Boulogne l'an 1567, &

déceda le 15 Février 1509.

H. Claude Dormy, neveu du précédent, Religieux de l'Ordre de Cluny, & Prieux de Saint-Martin-des-Champs à Paris, fut Jacré l'an 1600, & mourut en 1626.

III. Victor Bouteillier, Chanoine de Paris, Abbé de Saint-Vulmer de Boulogne & d'Aigue-vive, fut facré l'an 1628; deux ans après, il devint Coadjuteur de l'Arche-wêque de Tours. Il mourut en 1670.

283

IV. Jean Dolce, fut sacré l'an 1633. Il étoit aussi Abbé de Braine, de Saint-Vincent-du-Luc, & de Bussieres. En 1643, il devint Evêque de Bayonne, sa patrie, où il mourut en 1681.

V. François Perrochel, Abbé de Saint-Crepin à Soiffons, fut facré l'an 1645, quitta l'Evêché en 1675, & moutut en 1682, âgé de 80 ans.

VI. Nicolas Ladvocat-Billiad, Chanoine & Vicaire-Général de Paris, Abbé d'Homblieres, &c. facré l'an 1677, mort le 14

Avril 1681.

VII. Claude le Tonnelier de Breteuil, Prieur de Val-Dieu & de Roche-Guyon, fut facré l'an 1682, & mourut le 8 Janvier 1698.

Antoine-Girard de Labournac, Chanoine de Tours, nommé par le Roi à l'Eveché de Boulogne, obtint peu après celui de

Poitiers, où il mourut l'an 1702.

VIII. Pierre de Langle, Abbé de Saint-Loup, Agent-Général du Clergé, facré l'an rég8: ce fut un des Evêques Appellants de la Constitution Unigenitus; il mourut sont agé le 12 Avril 1724.

IX. Jean-Marie Henriau, Conseiller-Clere au Parlement de Paris, facré l'an 1724, étoit aussi Abbé de Bardoue & de Valloires. Il décéda le 25 Janvier 1738.

X. Augustin-César de Hervilly de De-

## 284 LAVILLE.

Lille, fut sacré en Septembre 1738, & devint aussi Abbé de Valsoires : il est mort le 11 Octobre 1742.

XI. François-Joseph-Gaston de Partz de Pressy, né au Château d'Équiredieuze en Boulogne au mois de Septembre 1712, Docteur de Sorbonne & Vicaire-Général du Diocese de Boulogne, sut nommé a cet Evêché le 21 Décembre 1742. Il a été sacré à Amiens le 15 Septembre 1743, & prit possession le 7 Novembre de la même année. Il est encore revêtu de cette dignité.

Au voisinage de Térouane, sur la Lis, & sous le Diocese de Saint-Omer, il y au l'Abbaye de Saint-Augustin, de l'Ordre de Prémontré, sondée en 1163, par Milon, Evêque de cette Ville, qui s'y sit Religieux.

On y voyoit autresois une belle Abbays de Bénédictins, dite Saint-Jean-au-Mont, fondée vers l'an 686, par Thierry, Roi de France, en expiation de ce qu'il avoit fait affassiner saint Léger, Evêque d'Autun. Cette Abbaye ayant été détruite, en 1453, par les guerres, les Religieux s'établirent à Bailleul, & de là à Ypres, l'an 1608.

A deux lieues des ruines de Térouane, il y a le Bourg de Renty, portant le titre de Marquisat, qui est entré dans la Maison d'Egmont, par le mariage de Marie-Ferdinandine de Croy, sille de Charles-Philippe de Croy, Marquis de Renty, Son Château est assez fort, & célebre dans l'histoire,

par la bataille qui se donna dans ses environs en 1554, où François, Duc de Guise. qui commandoit l'avant-garde de l'armée de Henri II, Roi de France, désit une partie de celle de l'Empereur Charles-Quint, qui marchoit en personne au secours de Renty. Il y a dans ce Bourg les Eglises de Saint-Pierre, de Sant-Martin, de Saint-Vaast, & le Prieuré de Saint - Bertulphe, dépendant de l'Abbave de Saint-Bertin à Saint-Omer.

Il y a à trois lieues de Térouane, vers les confins du Boulonnois, le Bourg de Fauquemberg, qui porte le titre de Comté. appartenant à la Maison de Ligne. Son Eglise Collégiale est dédiée à Notre-Dame. avant un Doven & dix Chanoines; il y a aussi un Couvent de Récollets. Cette Place est du Diocese de Boulogne, \*

<sup>\*</sup> Les Armes de la Ville de Térouane sont d'azur à la gerbe d'avoine d'or, liée de même. Elles sont parlantes selon l'étymologie du nom de Térouane, que les Auteurs dérivent du Latin, Terra Avena, à cause que le Pays 2 été de tout temps fort fertile en avoines. Les Armes du Comté de Térouane sont d'argent à la tête de more de sable, liée de gueules au chef d'azur , semé de fleurs de lis d'or.





# LE COMTÉ

## DE FLANDRES.

A Province de Flandres, premier Comté des Pays-Bas, a pour bornes, au Midi, l'Artois & le Hainaut; au Levant, le Hainaut avec le Brabant; au Nord, l'Océan & l'embouchure de l'Escaut, qui sépare la Flandre de la Zélande; au Couchant, else a la mer d'Angleterre, & en partie la riviere d'Aa, avec le côté de l'Artois, qui regarde les Villes de Calais & de Boulogne.

La Flandre, en latin Flandria, & en langue du Pays Vlaenderen, a roçu ce nom, selon quelques Auteurs, de Flandebert, neveu de Clodion, Roi de France, qui ayant épousé Blesinde, sille de Golduer, Roi des Rutheniens, chassa les Romains de la Gaule-Belgique. D'autres disent que ce nom vient de Flandrine, semme de Lideric II, dit de Harlebeeck, Grand-Forestier

de Flandres.

COMTÉ DE FLANDRES. 287
Le Pays fut habité autrefois par les Morins, qui se tenoient du côté de Térouane; par les Nerviens, dans le Tournaiss; par les Pleumosiens, aux environs d'Ypres; par les Grudiens, aux environs de Bruges; par les Gorduniens, près de Gand; par les Gessoriaques, vers Boulogne; & par les Ménapiens, vers la Zélande.

& par les Ménapiens, vers la Zélande. Les SS. Martyrs Fuscien & Victoric furent les premiers Apôtres qui annoncerent l'Evangile dans la Flaudre, vers l'an 286. Les Peuples étant retombés ensuite dans l'idolatrie, saint Antimond, premier Evêque de Térouane, y fut envoyé, vers l'an 530, par saint Rémi, Archevêque de Rheims, pour rétablir la Foi Chrétienne, après la victoire que Clovis I, Roi de France, avoit remporté sur Regnacaire, Prince du Pays d'entre la Somme, L'Escaut & l'Océan. St. Medard, Evêque de Tournay & de Noyon, precha l'Evangile vers le même temps. St. Eloi, pareillement Eveque de Tournay, & saint Amand, Eveque de Tongres, y firent, vers l'an 640, de grands progrès, ruinant les Temples des Idoles, & faisant bâtir plusieurs Eglises. Cette Province s'est maintenue ensuite dans la Foi Catholique, excepté quelques Villes qui embrasserent pour peu de temps les heresies de Luther & de Calvin. Ceux de la Flandre Wallonne s'étant révoltés avec les autres Provinces contre le Duc d'Albe,

s'apperçurent bientôt que la rebellion des Confédérés tendoit à la ruine de la Religion Catholique dans leur Pays; & pour la conferver, ils se réconcilierent avec l'Espagne en 1578.

La Flandre est un Pays uni, sertile en pâturages, & propre au labour. Sa plus grande longeur est de vingt-cinq lieues, depuis le Sas-de-Gand jusqu'aux environs de Saint-Omer; sa largeur de près de vingt, depuis Alost jusqu'à Nieuport. Elle compte plus de trente Villes murées, grand nombre de Bourgs, qui ont privilege de Villes; 1154 Villages, trente-une anciennes Châtellenies, quatre Ports francs, quarante-huit Abbayes, plusieurs Chapitres, Prieurés & Monastères. Les Villes & les Bourgs y sont si près les uns des autres, que les Espagnols, qui suivirent le Roi Fhilippe II, s'écrierent, avec admiration, que toute la Flandre n'étoit qu'une Ville.

On la divise ordinairement en trois parties, qui sont, la Flandre Flamande, où l'on parle le langage du Pays; la Flandre Françoise, où l'on parle François; la troisieme, la Flandre Impériale, à cause du Comté d'Alost, qui a été long-temps dépendant de l'Empire.

La premiere s'étend depuis la mer Septentrionale jusqu'à la Lis; ses Villes sont, Gand, Bruges, Ypres, l'Ecluse, Ostende, Nieuport, Dunkerque, Furnes, Berg Saint-Vinox, DE FLANDRES. 289 Vinox, Courtray, Oudenarde, Cassel, Gravelines, &c.

La Flandre Françoise, dite aussi le Pays conquis, a pour Villes, Lille, Douay, Tournay, Armentieres, Orchies, & des Châtellenies considérables.

La Flandre Impériale, entre l'Escaut & la Dendre, a le Comté d'Alost, & les quatre Offices, qui sont Hulst, Axel, Bouchoute & Assende. Il y a outre cela la Flandre Hollandoise, où est l'Ecluse, le Sas-de-Gand, Hulst, Ardembourg, & plusieurs Forts.

Les François ayant subjugué les Gaules, leurs Princes rédussifient la Flandre à quelque sorte de Gouvernement, & donnerent la qualité de Forestier, avec une partie de la Flandre, à leurs plus braves Capitaines. On les nomma ainsi, à cause que la plus grande partie de ce Pays consistoit alors en Forets. Cette qualité de Seigneur Forestier commença en la personne de Lideric I, & dura pendant plus de deux siecles, jusqu'au temps du Roi Charles-le-Chauve.

#### FORESTIERS DE FLANDRES.

I. Lideric I, dit de Buck, fils de Salvart, Prince de Dijon; Clotaire II, Roi de France, le nomma Gouverneur ou Fore-stier de Flandres, environ l'an 621, en lui donnant en mariage sa fille Richilde. Il

Tome II.

290 FORESTIERS DE FLANDRES. Aimoit tellement la justice, qu'il sit trancher la tête à son sils ainé, pour un crime qu'il avoit commis; il mourut en 678, & sut enterré à Aire.

II. Antoine, fils de Lideric, fut un Prince vicieux. Les Huns, les Goths & les Wandales ravagerent son Pays, sans qu'il eut le courage de les repousser. Il se sauva en France, & mourut en 695.

III. Bouchard, troisieme fils de Lideric, sut dépouillé de ses Etats par Thierry II, Roi de France, & mourut en 740.

IV. Estorede succéda à Bouchard son

pere, & mourut en 792.

V. Lideric II, surnommé de Harlebeeck, parce qu'il y sit sa résidence, étoit sils d'Estorede. Il chassa de son Pays les Huns & les Wandales; il mourut en 832, & sut enterré à Harlebeeck.

VI. Ingelram, fils de Lideric, fit hommage de ses Terres à Charles-le-Chauve, Roi de France, & mourut en 852.

VII. Odoacre, fils d'Ingelram, commença à mettre la Flandre en Terres labourables, en y faisant déraciner les forêts. Il mourut à Oudenbourg, (la plus ancienne Ville de ce Pays) & fut enterré à Harlebeeck, réfidence de ses ancêtres.

#### COMTES DE FLANDRES.

I. Baudouin, surnommé Bras de fer, fils d'Odoacre, épousa Judith, fille de Charles-

COMTES DE FLANDRES. 298 le-Chauve, Roi de France, laquelle il enleva contre le gré du Roi son pere; ce qui donna occasion à de cruelles guerres: mais enfin étant réconciliés, ils furent maries à Auxerre l'an 863, & le Roi donna à son gendre, en dot, tout le Pays d'entre l'Escaut, la Somme & l'Océan, & érigea la Flandre en Comté. Baudouin mourut à Arras l'an 879, & suit inhumé à l'Abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer.

II. Baudouin II, dit le Chauve, épousa Elstrude, fille d'Elstredre, Roi d'Angleterre; il mourut l'an 918, & sut enterré à l'Abbaye

de Saint-Pierre, à Gand.

III. Arnould I, surnommé le Grand, fils de Baudouin II, épousa Alix de Vermandois; il mourut l'an 964, & sur enterré auprès de son pere.

IV. Baudouin III gouverna les États de son pere pendant trois ans, & mourut avant

lui en gor.

V. Arnould II, fils de Baudouin III, & de Mathilde de Saxe, fut obligé de soutenir la guerre contre Lothaire, Roi de France, qui vouloit s'emparer du Comte de Flandres. Il mourur en 989, & sut enterré à l'Abbaye de St. Pierre, à Gand.

VI. Baudouin IV, dit le Barbu, fils d'Arnould, obtint de l'Empereur Henri III le Comté de Zélande; ce qui causa de grandes brouilleries entre les Flamands & les Hollandois. Il épousa Ogive de Luxems bourg, & mourur en 1036, & fut enterré

auprès de ses ancêtres.

VII. Baudouin V, dit de Lille, prit les armes contre son pere, & le chassa de ses Etats. Il reçut en sies de l'Empereur Henri IV, Valenciennes, Gand, Alost, & quelques autres Villes. Il épousa Adelaide, sille de Robert, Roi de France, & mourut en 1067 à Lille, où il sut enterré dans l'Eglise de Saint-Pierre, qu'il avoit sait bâtir.

VIII. Baudouin VI, surnommé de Mons, parce qu'il se tenoit ordinairement en cette Ville, épousa Richilde, sille & héritiere de Renier IV, Comte de Hainaut, dont il eut Arnould, Comte de Flandres, & Baudouin, Comte de Hainaut. Il mourut en 1070, & sut enterré à l'Abbaye de Hasnon, qu'il avoit sondée.

IX. Arnould III, dit le Malheureux, gouverna peu de temps; Robert le Frison, son oncle & tuteur, lui ravit ses Etats, & le tua à la bataille de Cassel, en 1072. Per ne laissa aucune postérité, & sut enterré dans l'Abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer.

X. Robert le Frison, fils de Baudouin de Lille, usurpa le Comté de Flandres, qui appartenoit de droit à Baudouin de Jérusalem, Comte de Hainaut. Il épousa Gertrude de Saxe, & mourut en 1093.

XI. Robert II, fils du précédent, fut nommé de Jérusalem, parce qu'il avoit en-

trepris le voyage de la Ferre-Sainte . & qu'il s'étoit trouve à la prise de Jérusalem, sous Godefroi de Bouillon. Il épousa Clémence de Bourgogne, sœur du Pape Calixte H. Il attaqua, pour le Roi Louis le Gros. la Ville de Meaux, en France, qui étoit entre les mains des Anglois; mais y ayant. été blessé & foulé aux pieds des chevaux, il mourut, l'an 1111, de ses blessures, à Arras, & fut enterré à l'Abbaye de Saint-Vaaft.

XII. Baudouin VII, surnomme à la Hache, fuccéda à Robert, son pere. Il mourut sans postérité d'Agnès de Bretagne, l'an 1119, d'une blessure qu'il avoit reçue l'année précedente, à l'attaque d'un Château en Normandie; son corps fut enterré dans l'Eglise de Saint-Bertin, à Saint-Omer.

XIII. Charles, dit le Bon, fils de saint Canut, Roi de Danemarck, & d'Adelaide de Flandres, fiile de Robert le Frison, succéda à son cousin-germain. Il fut assassiné à Bruges l'an 1127, dans l'Eglise de Saint-Donat, & n'eut point d'enfants de sa semme Marguerite de Clermont, laquelle prit une feconde alliance avec Thierry, Comte d'Al-Sace.

XIV. Guillaume de Normandie obtint le Comté de Flandres par la faveur de Louis le Gros, Roi de France, non-obstant les fustes prétentions de Thierry d'Alsace, de Baudouin de Hainaut, & d'autres. Il fut tue l'an 1129, sans laisser postérité, & fut inhumé à l'Abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer.

XV. Thierry d'Alface lui succéda. Il étoit fils de Thierry, Landgrave d'Alsace, & de Gertrude, fille de Robert le Frison, Comte de Flandres. Il épousa en premieres noces Marguerite, veuve de Charles le Bon, Comte de Flandres, dont il n'eut qu'une fille; & en secondes noces, Sybille, fille de Foulques, Roi de Jérusalem, dont il eut plusieurs ensants. Il mourut l'an 1168, & su enterré à la Prévôté de Waetene, près de Saint-Omer.

XVI. Philippe d'Alface succéda à son pere; il épousa, en 1156, Elisabeth, Comtesse de Vermandois, qui mourut en 1182, sans laisser postérité; elle sut enterrée dans l'Eglise Cathédrale d'Arras. Le Comte son époux ayant fait ensuite le voyage de la Terre-Sainte avec Philippe-Auguste, Roi de France, y mourut de la peste l'an 1191, au siege d'Acre, en Syrie: son corps sut rapporté en France, & enterré dans l'Abbaye de Clairvaux.

XVII. Marguerite, sœur & heritiere de Philippe d'Alsace, épousa en 1169 Baudouin VIII; dit le Courageux, Comte de Hainaut, qui sit hommage de ce Comté, l'an 1192, au Roi Philippe-Auguste, & lui céda le Comté d'Artois. Il mourut en 1195, & sut en e ré à Mons dans l'Eglise de Sainte-

Waudru; sa semme sut inhumée dans celle de Saint-Donat à Bruges.

XVIII. Baudouin IX, Empereur de Conftantinople, fils de Baudouin VIII, fit le
voyage de la Terre-Sainte l'an 1200; il se
rendit maître de la Ville de Constantinople,
dont il su élu Empereur quatre ans après.
Le Roi des Bulgares le prit dans une embuscade, l'an 1205, & l'enserma dans une
prison étroite, où il le sit massacrer cruellement l'année suivante; il lui sit couper les
bras & les jambes, & sit jetter le tronc &
& la tôte dans un précipice. On dit même
que ce Roi barbare ayant fait ôter & nettoyer
le crane, s'en servit de coupe pour boire,
suivant la coutume des Schytes.

XIX. Jeanne, fille de l'Empereur Baudouin, & de Marie, Comtesse de Champagne, lui succéda au Comté de Flandres. fous la tutele de Philippe, Comte de Namur, son oncle. Elle ne laissa point d'enfants de ses deux maris, Ferrand de Portugal & Thomas de Savoie. Il y eut de son temps un imposteur, nommé Bertrand de Rans, qui avoit été auparavant Hermite, qui se disoit Baudouin, Empereur de Constantinople, & qu'il étoit sorti par adresse de la prison des Bulgares. Comme il avoit la taille & plusieurs traits du visage de Baudonin, il fut suivi par une partie de la Noblesse & du Peuple; mais la Comtesse Jeanne l'avant fait arrêter, il fut convaincu d'imposture, & pendu à Lille l'an 1225. Elle mourut en 1244, & fut enterrée à l'Abbaye de Marquette, qu'elle avoit fondée.

XX. Marguerite, sœur & héritiere de Jeanne, épousa en premiercs noces Bouchard d'Avesnes, dont elle eut Jean d'Avesnes, qui sur Comte de Hainaut, & Baudouin; & en secondes noces, Guillaume de Dampierre, Seigneur de Bourbon. Elle mourut en 1280, & sur enterrée à l'Abbaye de Flines, près de Douay, dont elle étoit Fondatrice.

XXI. Guy de Dampierre, second fils de Marguerite & de Guillaume, leur succéda dans le Comté de Flandres par le décès de son frere Guillaume de Dampierre, mort avant son pere, sans laisser postérité de Béatrix de Brabant, son épouse. Il épousa en premieres noces Mahaud de Béthune dont il eut entr'autres enfants, Robert III. Il épousa en secondes noces Isabelle, héritiere de Luxembourg & de Namur, de laquelle il cut onze enfants, dont l'ainé lui succéda au Comté de Namur. Ce Prince ayant pris les armes, conjointement avec le Roi d'Angleterre & plusieurs autres Princes, contre Philippe-le-Bel, Roi de France, fut fait prisonnier, & mené à Compiegne. où il mourut en 1305.

XXII. Robert III, dit de Béthune, épousa, en premieres noces, Blanche d'Anjou, fille

de Charles, Roi de Sicile, de laquelle il n'eut qu'un fils, Charles, mort avant son pere. En secondes noces, il épousa Iolande, Comtesse de Bourgogne & de Nevers, de laquelle il eut Louis, qui épousa Marie, Comtesse de Rhetel, & qui mourut peu de temps avant son pere, laissant Louis, dit de Nevers. On rapporte d'Iolande, qu'avant un desir extrême de faire regner ses enfants, elle fit mourir par poison, Charles, fils du premier lit, & que pour cela le Comte Robert l'avoit tuée dans un transport de colere. Robert III mourut en 1322,

XXIII. Louis, dit de Nevers, petit-fils de Robert III, épousa Marguerite, fille de Philippe V, Roi de France, de laquelle naquit, en 1330, Louis II. Ce Prince sut tué l'an 1346, à la bataille de Crecy, où Philippe de Valois, Roi de France, fut defait par Edouard III, Roi d'Angleterre; il fut inhumé dans l'Eglise de Saint-Donat à Bruges.

âgé de 80 ans, & fut enterre en l'Eglise

Cathédrale d'Ypres.

XXIV. Louis II, surnommé de Male. parce qu'il étoit né au Château de ce nom. près de Bruges, fut obligé de faire la guerre à ses Sujets révoltés. Il épousa, en 1347, Marguerite, fille de Jean III, Duc de Brabant, de laquelle il n'eut qu'une fille, nommée Marguerite. Il mourut en 1384, & fut enterré dans l'Eglise de Saint-Pierre, à Lille.

XXV. Marguerite épousa en premieres noces Philippe de Rouvres, dernier Duc de Bourgogne, de la branche issue de Robert, Roi de France. Celui-ci étant mort sans enfants en 1361, elle sut remariée, en 1369, à Philippe, surnommé le Hardi, quatrieme sils de Jean, Roi de France, qui lui donna le Duché de Bourgogne. Philippe mourut l'an 1404, & sur enterré à la Chartreuse de Dijon, qu'il avoit fondée.

XXVI. Jean, surnommé sans peur, sils de Marguerite & de Philippe-le-Hardi, ne gouverna que quinze ans; il sut tué à Montereau l'an 1419, par la trahison de Tanneguy du Châtel, qui lui déchargea un coup de hache sur la tête, pour se venger de ce que ce Prince avoit sait affassiner à Paris le Duc d'Orléans, son maître. Son corps sut enterré dans l'Eglise de Notre-Dame à Montereau; mais son sils Philippe ayant pris les armes pour venger la mort de son pere, se rendit maître, en 1420, de la Ville de Montereau, & sit transporter le cercueil à la Chartreuse de Dijon.

XXVII. Philippe, furnommé le Bon, fils de Jean sur peur, & de Marguerite de Baviere, succéda au Duché de Bourgogne, aux Comtés de Flandres, d'Artois, &c. Il hérita aussi le Duché de Brabant de Philippe, son cousin-germain, & mourut à Bruges l'an 1467.

Voyez la suite des Comtes de Flandres,

au Tome I, parmi les Ducs de Brabant; puisque ces deux Provinces ont eu dans la suite les mêmes Souverains.

Les cérémonies qui s'observent à l'Inauguration des Conites de Flandres, sont assez particulieres: il vient à l'Abbaye de Saint-Pierre, à Gand, où il jure sur les saints Evangiles de conserver les droits & immunités de cette Abbaye; il y offre trois pieces d'or & une piece de drap d'or, & l'Abbé Jui met ensuite l'épée de Souverain, après l'avoir bénie. Il vient de-là à l'Eglise Cathédrale de Saint-Bavon, où il fait pareil-1ement le serment pour la conservation des droits & immunités, tant de cette Eglise que de celles du Pays; puis il en fait un troisieme pour le maintien des Privileges de la Province: alors les trois Etats de Flandres lui prétent leur serment de fidélité.

Les Rois de France eurent autrefois la Souveraineté de la Flandre, & ils obligerent ses Comtes à leur en rendre hommage. En esset, le Comte Robert de Béthune la céda à Philippe-le-Bel par le Traité de Pontoise, l'an 1312. Cette cession donna lieu au Transport de Flandres, à cause que l'on imposas sur ce Comte la somme de 10000 florins, que les Flamands s'étoient obligés de payer annuellement à la France, en vertu d'un Traité conclu à Athies, en Vermandois, l'an 1315 & 1322. Louis de Mâle, son successeur, resulta de s'y tenir; ce qui causa

de cruelles guerres entre la France & la Flandre. L'accommodement se sit à Gand l'an 1369, suivi du mariage de Marguerite, sille unique de Louis de Mâle, avec Philippe-le-Hardi, Duc de Bourgogne. Il se sit encore quelque changement à ce Traité de Gand, en faveur de la Maison de Bourgogne, par celui d'Arras, conclu l'an 1435.

Après la mort du Duc Charles-le-Hardi, le Roi Louis XI voulut revendiquer la Flandre aux anciennes conditions faites à Pontoise l'an 1312. Son fils Charles VII protesta de ses droits au Traité de Senlis l'an 1493; mais le Roi François I ayant été sait prisonnier, le 24 Février 1525, à la bataille de Pavie, remit & céda la Souveraineté de la Flandre à l'Empereur Charles-Quint, par le Traité de Madrid en 1526, & par celui de Cambray en 1529. La Flandre su délivrée, par ce moyen, de l'hommage que les Rois de France prétendoient leur être dû.

Les Etats de la Province sont divisés en trois Membres, les Ecclésiastiques, les Nobles & les Villes; en premier lieu, les trois Evêques, de Gand, de Bruges & d'Ypres; les Abbés de Saint-Pierre à Gand, d'Eenhame, d'Oudenbourg, de Saint-Adrien à Grandmont, de Saint-André près de Bruges, d'Eeckhoute & des Dunes à Bruges, de Baudelo à Gand, de Ninove, de Tronchines-lez-Gand; le Prieur de Waerschot, avec les Prévôts, Doyens & Chapitres de Saint-Bayon

DE FLANDRE'S.

Bavon à Gand, & de Saint-Donat à Bruges; les Eglises Collégiales de Notre-Dame à Bruges, Sainte-Pharailde à Gand, Saint-Sauweur à Harlebeeck, Notre-Dame à Courtray, Notre-Dame à Termonde, Saint-Martin à Alost, Saint-Sauveur à Bruges, Saint-Hermes à Renay, & Saint-Pierre à Tourhout, outre les Abbayes & Chapitres du Quartier d'Ypres.

L'Etat noble est composé du Prince d'Espinoy, Vicomte de Gand, Connétable & Guidon de Flandres; du Comte de Cruyckenbourg, Seigneur de Vichte, Maréchal &
Porte-Epée de Flandres; des quatre Pairs
(ou Beers) de la Province, qui sont le Prince
de Ligne, comme Seigneur de Cisoing; le
Rhingrave, comme Seigneur de Heyne; le
Comte de Wonschem, comme Baron de
Boulers; & le Baron de Rouvres, comme
Baron de Pamele, avec les autres Nobles &
Titrés de la Province.

Le troisseme Corps ou tiers Etat est repréfenté par les Bourguemestres, Pensionnaires & Députés des Villes de Gand & de Bruges, & par ceux du Franc de Bruges; par ceux de Courtray & d'Oudenarde, avec leurs Châtellenies; le Vieubourg de Gand, la Ville & Pays d'Alost, le Pays de Waes, la Ville & Pays de Termonde, Grammont & Ninove; les Quartiers d'Assenede, d'Eleckelo & Bouchoute, Renay, Dixmude, Nieuport, Ostende, Tourhout & le Pays de Bornhem; non compris les Députés du Cuartier d'Ypres.

I ome II.

L'Assemblée ordinaire des Députés des Ecclésiastiques & Membres de Flandres, représentant les Etats de la Province, est composée maintenant de deux Ecclésiastiques dui sont triennaux; par élection de tout le Clergé, (depuis l'an 1610 qu'ils ont recommencé d'entrer à l'Etat comme ordinaires) doux Députés du Magistrat de la Ville de Gand, autant de celle de Bruges, & autant du Magistrat ou College du Franc de Bruges. Ces huit personnes ne font ensemble que quatre voix. Pendant que le Quartier d'Ypres a été conquis par le Roi de France depuis l'an 1678, les Ecclésialtiques & Députés de cette Ville & ses Châtellenies, qui faisoient autresois le troisieme Membre de la Province, n'ont plus envoyé leurs Députés 4 l'Assemblée ordinaire, à cause des domimations différentes; & quoique le Quartier .d'Ypres soit rentré depuis l'an 1713, par la Paix d'Utrecht, fous la domination de S. M. L. il ne s'est fait aucun changement & ceux H'Ypres s'assemblent chez eux séparément.

Le premier Echevin & le premier Pensionnaire sont députés ordinairement par le Magistrat de la Ville de Gand, pour prendre place dans cette Assemblée. Les Députés président & sont l'ouverture, quand l'Assemblée se tient à l'Hôtel-de-Ville de Gand.

Le Bourguemestre des Echevins, & celui de la Commune, avec un Pensionnaire, sont de la part de la Ville de Bruges, &

DE FLANDRES.

président lorsque l'Assemblée se tient en l'Hôtel-de-Ville de Bruges. Le Bourguemestre des Echevins fréquente l'Assemblée le matin, & le Bourguemestre de la Commune l'après-midi; mais lorsque l'Assemblée se tient à Gand, le Bourguemestre de la Commune ne s'y trouve pas.

. Le Franc de Bruges, quatrieme Membre envoire ordinairement à l'Assemblée deux Bourguemestres, qui alternent entre les quatre Bourguenrestres; mais quand on la tient en l'Hôtel du Franc de Bruges, il n'y a qu'un Bourguemestre qui intervient à l'Assemblée, avec un Pensionnaire, pour faire la fonction d'Actuaire; ce que les Pensionnaires de Gand & de Bruges font pareillement, Iorsqu'elle se tient dans leurs Hôtels-de-Ville.

Lorsque le Souverain demande un Subfide, il ordonne au Conseil de la Province de convoquer à Gand les Ecclésiastiques, & les autres Députés des quatre Membres . la proposition s'y fait ordinairement par le Surintendant de la Gendarmerie de Flandres, & par le Président du Conseil.

Le Conseil Provincial pour la Flandre. réfide à Gand. Philippe-le-Hardi, Duc de Bourgogne, l'établit à Lille en 1385 : Jean, son fils, le transféra à Gand l'an 1400. & ne laissa à Lille qu'une Chambre des Comptes. Philippe-le-Bon transfera ce Conseil à Courtray l'an 1436, à cause de son mécontentement contre les Gantois, & il ne

## 804 COMTÉ DE FLANDRES.

fot tembli qu'en 1463. Au commencementil n'y avoit que cinq Conseillers, avec un-Président, qui surent augmentés jusqu'au nombre de douze, outre un Avocat-Fiscal & un Procureur-Général.

En 1579, pendant les troubles du Pays, le Conseil de Flandres sé retira à Douay, d'où Alexandre Farnese, Duc de Parme, Gouverneur-Général, le sit revenir à Gand, en 1584. En 1678, lorsque cette Ville sut-prise par les François, il se retira à Bruges. Les Présidents de ce Conseil sont aussi les Chess de deux Judicatures souveraines, dont ils nomment les Juges; c'est-à-dire, de la Cour Féodale de Flandres, & du Conseil de l'Amirauté.

# -PRÉSIDENTS DU CONSEIL DE FLANDRES.

I. Pierre van den Zipe, natif d'Ypres, Docteur en Droit, & Gouverneur des Châtellenies de Lille, Douay & Orchies; il. mourut en 1404.

II. Pierre de Camdonck, devint ensuite.

IH. Simon de Eormelles, l'an 1407.

IV. Goswin le Sauvage.

V. Gilles vander Woefline.

VI. Adrien Collin, l'arr 1465.

VII. Thomas de Pfaine, Seigneur de Maigny, devint ensuite Grand-Chancelier du Buche de Bourgogne, & mourut en 1514.

PRÉSIDENTS DE FLANDRES. 305 VIII. Paul de Baenst.

IX. Philippe Wieland devint Président Pan 1488; il fut, l'an 1503, appellé pour être Conseiller au grand Conseil de Malines, où il mourut en 1508.

X. Jean le Sauvage, devint, en 1509.

Chancelier de Brabant.

XI. Richard Rogier ou Renger, ayant eté Conseiller au grand Conseil, devint Prénident en Flandres l'an 1518.

XII. Nicolas Uyttenhove, mort le 11

Février 1527.

XIII. Pierre Tayspil, auparavant Conseiller au grand Conseil, devint, l'an 1540, Président du Conseil-Prive, & mourut l'année suivante.

XIV. Louis Helleweghe, de Louvain,

mort en 1556.

XV. Adrien vander Burch, de Malines, auparavant President du Conseil d'Utrecht, mourut l'an 1557, étant Ambassadeur du Ros Philippe II en Angleterre.

XVI. Jacques de Blaesere, Conseiller au grand Conseil, puis Vice-Président en Flandres en l'absence de son Prédécesseur, & ensuite Président; il mourut l'an 1558.

XVII. Jacques Martens, mort en 1573. Adolphe de Meetkercke, Pensionnaire du Franc de Bruges, sut sait President de Flandres l'an 1580, par le Duc d'Alençon & par les Rebelles; mais il se retira ensuite en Angleterre, où il mourut Catholique l'an1591.

Cé.3.

306 PRÉSIDENTS

XVIII. Guillaume de Pamele, auparavant Conseiller au grand Conseil; il devint, en 1584, Chef-President du Conseil-Privé, & mourut en 1592.

XIX. Nicolas Damant, de Bruxelles, devint, en 1585, Chancelier de Brabant.

XX. Jacques Bogaert, Conseiller au grand. Conseil, succèda l'an 1587, & mourut en 1596, lorsqu'il étoit nommé Président du grand Conseil.

XXI Jean Liebart, de Tournay, auparavant Conseiller en Flandres & au grand-Conseil; en 1605, il devint Président de

celui de Malines.

XXII. Guillaume van Corenhuyse, Conseiller des Conseils d'Hollande & de Flandres, devint Président en 1605, & mourut l'an 1617,

XXIII. Marc de Hertoghe, devint Pré-Edent le 8 Août 1617, & mourut l'an 1626.

XXIV. Guillaume Wyts, devint, le 29 Janvier 1626, Président, & mourut le 28 Décembre 1641.

Aurele-Augustin de Mainez, Conseiller un Conseil de Brabant, devint Président de celui de Flandres; mais les Etats de la Province sirent difficulté de l'admettre, étant Brabançon, & il sut promu au Conseil-Privé.

XXV. Philippe-Guillaume de Steenhuys, Baron de Poederlé, Confeiller du grand Con-

DE FLANDRES. 307 [61]; devint, le 14 Juillet 1649, Président 40 ensuite Chancelier de Brabant.

XXVI. Jean-Baptiste de la Faille, Seigneur d'Assende, reçut ses Patente s le 22

Janvier 1650.

XXVII. Louis Errambault, Conseiller à Malines, devint Président le 7 Mars 1668; il se retira l'an 1679, s'attachant au service du Roi de France, qui le sit Président au Parlement de Tournay, où il mourut l'an 1695.

XXVIII. Antoine vander Piet, succeds. le. 2 Août 1679, & mourut l'an 1706.

XXIX. Antoine Sersanders de Luna, Seigneur d'Oudermeire, devint Président le 3 Février 1706, & mourut le 30 Septembre 1721.

XXX. François - Aloyse vander Meersche, de Gand, auparavant Conseiller, pritpossession l'an 1722. Il mourut agé de 98 ans, le 7 Février 1739, ayant été près defoixante ans Membre de ce Conseil.

XXXI. Frédéric Charles van Vaerendonck, de Vraecene, au Pays de Waes, Conseiller au même Conseil, nommé le 9. Octobre 1739, mourut à Gand le 31 Mars

XXXII. Charles-Philippe, Comte de Pattyn, Seigneur de Laughemarcke, Burchcautere, &c. natif d'Ypres, fut nommé par S. M. la Reine de Hongrie; il devint dans la fuite Confeiller du Confeil suprême à Vienne, & ci-devant aussi au grand Con-

308 PRÉSIDENTS DE FLANDRES. Fil à Malines. Il prit possession à Gand-le: 17 Mars 1742.

XXXIII. Le Chevalier Louis de Kerle, natif de Gand, Conseiller d'état & de sinances, lui succeda; il est mort l'an 1782.

XXIV. Mr. Dierix, né à Alost, devint, après avoir été Conseiller du Conseil de Flandres & ensuite Fiscal, Président du même Conseil en 1782.

## LA.VILLE DE GAND.

Ette belle & grande Ville est entreconpée des rivieres de l'Escaut, de la Lis, de la Lieve & de la Moere, & par quantité de Canaux, qui en rendent la situation des plus agréables, & y sorment jusqu'à vingt-six Isles.

Il y a des Auteurs qui soutiennent que Jules-César parle de ses habitants sous le nom de Gorduini, & qu'il en jetta les sondements pendant qu'il habita le Pays des Morins. Les Nerviens la choisirent pour seur Cité; & après eux, les Wandales lui donnerent le nom de Wanda, d'où l'on croit que celui de Ganda ou Gandavum est dérivé. Odoacré, Grand-Forestier de Flandres, la sit entourer de murailles; on l'agrandit plusieurs sois dans la suite, tellement que l'an 1397, sous Philippe-le-Hardi, Comte de Flandres, on trouva qu'elle comprenoit

LA VILLE DE GAND. 309
3688 verges de quaterze<sup>11</sup> pieds chacune; ce qui ne fait que trois verges de grandeur moins que Louvain. Autrefois elle surpaffoit même la grandeur de Paris; ce qui engagea l'Empereur Charles-Quint à dire en plaisantant: qu'il auroit mis tout Paris dans son Gand. Il reste cependant encore bien du vuide en son enceinte.

Les Gantois ont été de tout temps fortbelliqueux: ils ont soutenu autresois desguerres contre leurs voisins, & même contre leurs Princes, auxquels ils se sont rendus redoutables. Soixante mille habitants, sous l'étendard de Gand, ayant à leur tête. Philippe d'Artevelle, ont osé déclarer la guerre au Comte Louis de Mâle, leur Souverain. Ce Prince demanda du secours à Charles VI, Roi de France, qui s'étant mis lui-même à la tête de son armée, désitles Rebelles en 1381, à la bataille de Rosebeeck, près de Courtray, où plus de 40000 Gantois demeurerent sur la place, avec leur Chef Artevelle.

Les Gantois honorent pour leurs Patrons. faint Amand, Evêque de Tongres, & faint Bavon, riche Seigneur du Pays, Compagnon de cet Apôtre; ils vintent à Gand vers l'an 625. Saint Amand y prêcha l'Evangile, & bâtit plusieurs Eglises & Monasteres, par la libéralité de saint Bavon, qui y mourutvers l'an 630. St. Livin, Evêque région.

310 LA VILLE DE GAND.
maire, autre Patron de Gand, y prêchs

aussi l'Evangile environ l'an 653.

Le Pape Paul IV érigea, en aux instances de Philippe II, Roi d'Espagne, un nouvel Eveché à Gand, Suffragant de l'Archeveché de Malines. Le plus grande partie de ce Diocese sut soustraite à l'Evêché de Tournay, où il'y avoit autrefois un Archidiacre de Gand; l'autre partie qu'on nomme les quatre Offices, fut démembrée. de l'Eveché d'Utrecht. L'Eveque de Gand porte le titre de Comte d'Everghem, & Seigneur du Territoire de Saint-Bavon, qui est fort etendu, & où il met Bailli, Echevins, &c. Il jouit des revenus des anciens Abbes de Saint-Bavon, dont le dernier, Luc Munich, étant mort l'an 1562 - le Chef-Président Viglius de Zuichem-y devint le premier Prevôt mitré; mais après sa mort, l'an 1577, cette dignité demeura supprimée.

L'Eveche comprend sept Villes, qui sont Gand, Oudenarde, Termonde, Deinse, Tielt, Husst & le Sas de Gand, outre quantité de Bourgs & Villages très-considérables, sur-tout au Pays de Waes, ils sont partagés en huit Doyennés. Une partie de ce Diocese est sous la domination des Etats-Genéraux. Il y a aussi trois Abbayes d'Hommes, &

quinze de Filles.

# ÉVÉQUES DE GAND.

I. Cornélius Jansénius, natif de Husse, Docteur en Théologie, & Doyen de St. Jacques, à Louvain, renommé par ses Ouvrages & par sa verti, sit son entrée à Gand le 8 Septembre 1568; il tint un Synode l'au 1570, & mourut l'an 1576, âgé de 66 ans.

Sa Majesté nomma ensuite à cet Eveché Jean Funca, Président du Conseil de Flandres en Espagne, mort en 15.85, & Mathieu Rucquebusch, Doyen de la Métropole de Cambray, mort l'an 15.86, tous deux avant

leur confirmation.

II. Guillaume Lindanus, matif de Dort. Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, & auparavant premier Evêque de Ruremonde; il mourut l'an 1588, n'ayant gouverné ce Diocese que pendant trois mois.

.III. Pierre Damant, Doyen de la Cathédrale de Gand, sur sacré l'an 1590, & mou-

sut l'an 1609.

IV. Charles Maes, auparavant Eveque

d'Ypres, mort en 1612.

V. Henri-François vander Burch, Doyen de la Métropole de Malines, fut sacré l'an 1613; il tint un Synode dans la même année, & devint Archeveque de Cambray l'an 1616.

VI. Jacques Boonen, Doyen de la Métropole de Malines, & Conseiller au grand ¥12 ÉVÉQUES

Conseil, sut sacré l'an 1617, & passa, l'an 1621, à l'Archeveché de Malines.

VII. Antoine Triest, Eveque de Bruges, devint, en 1622, Eveque de Gand, où il mourut en 1657, à l'âge de 81 aus, de Pretrise cinquante-cinq, & d'Eveché quarante.

VIII. Charles van den Bosch, premierement Evêque de Bruges, sit son entrée à Gand l'an 1660; & mourat le 5 Avril 1665!

IX. Eugene-Albert d'Allamont, Tréfoncier de Liege, & Évêque de Ruremonde; fit son entrée à Gand l'an 1666, & mourat de la Cour de Madrid le 28 Août 1673.

X. François Horenbeeck, Doyen de Saint-Pierre, à Louvain, fut sacré l'an 1677, & mourut en 16178.

XI. Ignace-Augustin de Grobbendonck; Eveque de Namur, sit son entrée à Gand l'au 1680, & mourut la même année.

XII. Albert, Comte de Hornes, Prévot de la Cathédrale de Gand, sut facré le 21 Juin 1687, & monrat le 4 Juin 1694.

XIII. Philippe - Erard yander Noot, de Bruxelles'; Prévot de l'Église Metropolitaire de Malines, sur sacré Evêque de Gand de 4 Janvier 1695. Il mourut le 3 Février 1730, âgé de 92 ans.

XIV. Jean Baptiste de Smet, natif de Lokeren, au Pays de Waes, auparavant Eveque d'Ypres, & Chanoine à Malines, sit son entrée à Gand le 9 Mars 1732.

XV. Maximilien - Antoine vander Noot,

313

de Bruxelles, Chanoine de l'Eglise Cathédrale de Gand, Président du Séminaire Episcopal, & neveu de l'Evêque Philippe-Erard, sut nommé au même Evêché par la Reine de Hongrie, Souveraine de ce Pays, l'an 1742: il décéda à l'âge de 85, le 27 Septembre 1770.

XVI. Gerard-Govard van Eersel, né à Anvers le 28 Décembre 1713; il sut Premier dans l'Université de Louvain en 1734; il sit ensuite sa Licence en Théologie: en 1742 il devint Chanoine de l'Église Cathédrale de St. Bavon à Gand; le 21 Juin 1743 il sut élu Archidiacre, & le 27 Mai 1765 il sut nommé à la Prévôté du Chapitre de la même Eglise; le 3 Avril 1767 il sut demandé pour remplir la Charge de Vicaire-Général, à cause du grand âge de son Prédécesseur; ensin il obtint les Bulles de sa nomination à l'Evêché le 14 Décembre 1771 & il mourut le 24 Mai 1778.

XVII Ferdinand-Marie de Lobkowitz, Prince du Saint-Empire, Duc de Sagan, Comte de Sternstein, &c. Chanoine de la Métropole de Strasbourg & de la Cathédrale d'Ausbourg, &c. né à Vienne en 1726, y sut sacré Evêque de Namur le 30 Juin 1772; puis il passa de l'Evêché de Namur à celui de Gand, où il sit son entrée solemnelle le 22 Novembre 1779. Cet Evêché lui donne aussi les titres de Comte d'Everghem & Seigneur de la Jurisdiction de St. Bavon.

Tome II.

ienne Abbaye de l'Ordre de saint Benoît, commencée par saint Amand & saint Bavon; elle subsista jusqu'en 1537, lorsque les Religieux devinrent Chanoines séculiers. L'Abbaye, quoique nouvellement rebâtie, sut démolie l'an 1540, par ordre de l'Empereur Charles-Quint, pour y construire la Citadelle, & les Chanoines surent transférés à l'Eglise de Saint-Jean-Baptiste, appellée depuis Saint-Bavon.

- Elle est située au milieu de la Ville. très-ancienne, très-grande, & bien embellie. principalement le-Chœur. Transmaire, Eveque de Tournay, l'avoit consacrée dès l'an 941; il y a une belle Crypte ou Eglise souterraine. Les fondements de la Tour ont été mis par un Abbé de Saint-Pierre, le 26 Mai 1462, & la Croix en 1535. Cette Eglise a eu le malheur d'être brûlée en partie par la foudre, l'an 1643. Il y a 28 Chanoines, dont neuf sont Gradués, & les autres Prébendes à la collation du Pape, du Souverain & de l'Eveque. Les Dignitaires sont, les Prévôt, Doyen, Archidiacre, Chantre, Tresorier, Ecolatre, Archiprêtre & Pénitencier.

On a tenu en cette Eglise deux Chapitres de l'Ordre de la Toison d'or, l'an 1445, & l'an 1559, le dernier de cet Ordre il-lustre; depuis ce temps-là les Souverains nomment les Chevaliers quand il leur plaît.



edrale Kork Van den Baru tot Gend

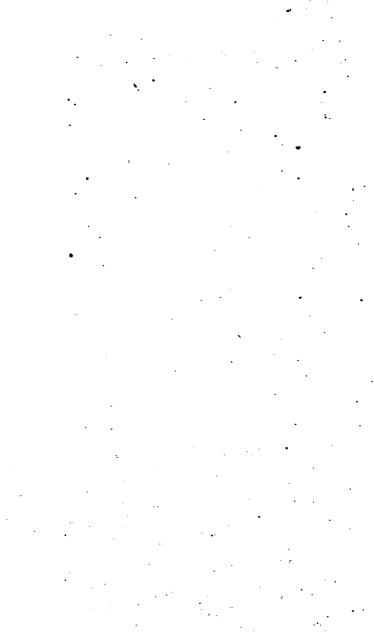

On y admire des tombeaux magnifiques de ses Eveques, sur-tout celui de l'Eveque Triest.

Outre la Cathédrale, il y a six Paroisses: ro. l'Eglise Collégiale de Saint-Nicolas, en laquelle on a transféré, l'an 1615, l'ancien Chapitre de Sainte-Pharailde, qui est composé d'un Prévôt, d'un Doyen, & de douze Chanoines, (See. Pharailde étoit sœur de sainte Gudule, & son corps sur apporté à Gand l'an 754, par un Abbe de Saint-Bavon.) 2º. L'Eglise Paroissiale de Notre-Dame, près de l'Abbaye de St. Pierre; 3°. celle de Saint-Jacques; 4°. Saint-Michel; go. Saint - Martin, dite dEckerghem; 60. Saint - Sauveur, furnommée Celiskiste, auprès de laquelle, autrefois, deux Dames d'honneur de l'Infante Isabelle se sont rendues Recluses, & y ont fait bâtir un petit Hermitage.

Entre les Places publiques, celle qu'on appelle Marché du Vendredi, est remarquable par sa grandeur, & par la Statue de l'Empereur Charles-Quint, placée au milieu, sur un piédessal, dans son habillement Impérial. Celle du Cauter est remarquable par la belle promenade, sous plusieurs rangées d'arbres: on y bâtit, environ l'an 1337, un beau Théatre d'Opéra, & un beau corpside-garde pour la garnison.

Parmi plus de trois cents Ponts, il y en zun où l'on voit en bronze la figure d'un

jeune homme, qui étant forcé de couper la tête à son pere, la lame de l'épée sauta en l'air au moment qu'il voulut le frapper, & la poignée lui demeura dans la main. Cette histoire, arrivée l'an 1371, se trouve représentée en tableau à l'Hôtel-de-Ville. Près de cet Hôtel est le Béssoi, qui est une Tour sort élevée, ayant plus de 300 dégrés, avec une belle horloge & un carillon, dont la grosse cloche, dite Roeland, pese 11000 livres. Audessus de cette Tour, il y à un dragon de cuivre doré, qu'on dit, par tradition, que Bau-Gouin IX, Contré de Flandres, envoya de Constantinople.

L'Hôtel-de-Ville est un double bâtiment, ayant deux faces; l'une, qui est d'une architecture ancienne, sut commencée en 1481, & la nouvelle en 1600, mais elle ne sut achevée que vingt ans

après.

Le Magistrat de Gand est composé du Grand-Bailli & de treize Echevins trois: Pensionnaires & six Secrétaires, dits de la Keure, & du Lieutenant-Bailli & treize: Echevins, avec un Pensionnaire, & quatre Secrétaires, dits des Purchons ou Gedeele, outre trois Receveurs. On a parlé du Conseil de la Province résidant à Gand, ci-dessus page 303.

La Citadelle est assez belle & réguliere; elle a des ouvrages extérieurs, une contrescarpe, & de larges sossés. Les Flamands



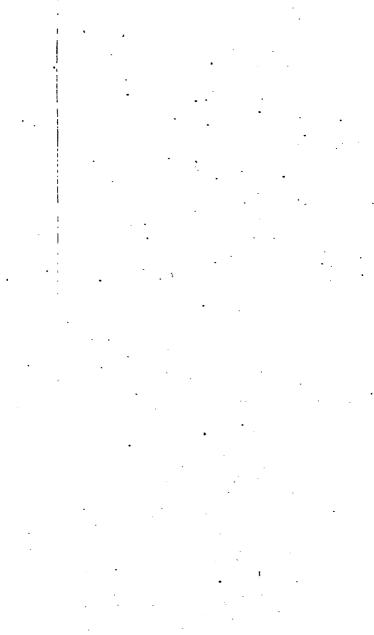

rebelles au Roi Philippe II, leur Souverain, la raferent l'an 1573; mais le Ducde Parme, Gouverneur du Pays, la sit rebâtir en 1584.

On voit à Gand deux Canaux; l'un, que les Etats de Flandres ont fait commencer l'an 1613, va à Bruges, qui en est à huit lieues; l'autre Canal vers le Sas-de-Gand, & se jette de là dans la mer con commença le dernier l'an 1554, & il sut achevé en 1551. Le pavé vers Bruxelles, qui est à dix lieues de Gand, sut construit l'an 1705; celui du chemin de Courtray, qui en est à hait, sut achevé l'an 1722.

La riche Abbaye de Saint-Pierre de Gand, de l'Ordre de saint Benoît, dite au Mont-Blandin', fut fondée vers l'an 610, par Sigebert, Roi d'Austrasie, à l'instance de saint Amand & elle fut rétablie vers l'an 946, par Arnould, Comte de Flandres. C'est un des plus riches & des plus illustres Monasteres des Pays-Bas : le Prélat porte le titre de Prince de Camphin, & de Primat de la Plandre : il a la Jurisdiction temporelle sur une grande partie de la Ville, & confere plusieurs Cures à ses Religieux, en vertu don nouvel accord fait avec l'Évêque de Gand, l'an 1735. L'Eglise Abbatiale a été magnifiquement rebâtie en 1722. Outre une belle Bibliotheque, on y admire de riches tapisseries.

L'Abbaye de Baudeloo, de l'Ordre de Citeaux, a été fondée au Pays-de Waes,

l'an 1197, par Baudouin de Bocla, Moine de Saint-Pierre, & dotee par le Comte Baudouin IX, depuis Empereur de Constantinople. C'étoient de Bénédictins jusqu'en 1225, qu'ils admirent la Regle de Citeaux. Les guerres civiles avant détruit leur Abhaye, ils se sont retirés à Gand l'an 1585, qu'ils ont à présent un beau Monastere.

L'Abbaye de Troechises ou Drangene, Religieux de l'Ordre de Prémontré, est às peu de distance de cette Ville; elle sut sondée par saint Amand l'an 640, & rétablie par Baudouin-le-Chauve, Comte de Flandres, vers l'an 901. Ses Religieux surrent Chanoines Réguliers jusqu'en 1138, qu'ils se soumirent à l'Ordre de Prémontré.

Les autres Monasteres sont : le College: des Jesuites, qui y enseignoient les Humanités, de même que les Augustins. Les premiers, vinrent à Gand en 1585, & les Augustinsdès l'an 1299. Les Chartreux y sont établis. depuis l'an 1584, ayant été fondés hors de la Ville des l'an 1320; les Carmes y furent admis en 1287; les Dominicains en 1228 : leur Eglise est un ouvrage hardi. n'étant soutenu par aucun pilier; les Récollets y vinrent en 1225, & les Capucinsen 1589; les Carmes déchaussés y ont une belle Eglise, qui sut achevée l'an 1712; le Prieure de Waerschot, Religieux de l'Ordre de Citeaux, fut fondé à deux lieues. de Gand par Simon de Uyttenhove, l'anransféré dans cette Ville l'an 1650. Les Jésuites Anglois y ont un petit Collège. Les Freres Alexiens, dits Cellebroeders, qui vont aux malades, étoient cidevant habillés d'une maniere fort bizarre; leur Eglise, qui est d'une beauté achevée, fut bâtie en 1679, & mérite la vue des Etraugers.

Il n'y a point de Ville aux Pays-Bas, où -il y ait tant d'Abbayes de Filles que dans celle-ci : on en compte jusqu'à neuf. L'Abbave avec l'Hôpital de Bylocke, de l'Ordre de Citeaux, fondee vers l'an 1220. L'Abbave de Oost-Eekeloo, du même Ordre; elles vinrent s'établir à Gand durant le fiecle passé, avant été fondées premiérement au Village de ce nom, à trois lieues de la Ville. L'Abbaye de Nonnenbosch, du même Ordre, a été fondée dès l'an 1215; celle de Groenenbriele, de l'Ordre de saint Augustin, sut commencée en 1340; celle de Terhaegen, de Citeaux, vint s'établir à Gand durant les troubles du Pays, ayant été fondée premiérement à Axel; celle de Dorrezeele, pareillement de Citeaux, y fut transférée du Village d'Evergem; & l'Abbaye du riche Hôpital, étoit autresois des Religieuses de l'Ordre de saint Augustin; mais en 1628, elles prirent la clôture, avec la Regle de saint Benoît. Celle de Deinse, Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, avoit été fondée dans la petite Ville de ce

#### LA VILLE

nom, & fut transférée à Gand l'an 1501. L'Abbaye de riches Claires fut sondée vers l'an 1234, & celle des Bénédictines Angloises en 1624.

Les autres Couvents sont : les Hospitalieres, les pauvres Claires, les Colletines (où l'on gardoit le corps de sainte Collete,-Vierge, & Réformatrice de cet Ordre, qui est encore entier, quoiqu'elle soit morte dès l'an-1447: le 6 Octobre 1783, après la suppression de ce Couvent, le corps de cette Sainte fut transporté à Poligny, en France.) les Ursulines, les Carmélites déchaussées, les Sœurs-Noires, les Annonciades, les Dominicaines l'an 1628; les Sœurs-Grises, les Capucines, & les Prieures de Galilée, de Saint-Georges & de Sainte-Agnès, Religieuses de l'Ordre de saint Augustin; outre cela grand nombre d'Hôpitaux & plufieurs Chapelles, & deux beaux & nombreux Beguinages, dont le principale fut fonde l'an 1234, par Jeanne & Marguerite, Comtesses de Flandres; les Dominicains en sont les Directeurs:

La Cour du Prince est un bâtiment ancien; le Comte Louis de Mâle l'acheta l'ani 1368, & plusieurs de ses Successeurs y ont demeuré. Le Prince Charles, sils aîné de Philippe-le-Bel & dé Jeanne d'Arragon, enssuite Roi d'Espagne & Empereur, naquit dans ce Patais le 24 Février 1500, & sur baptisé le 9 Mars suivant, par l'Evêque de Tournay; mais les Gantois n'ont pas eu grand-

injet de se faire fête de cette naissance : car se croyant surchargés par fréquentes impositions. ils se révolterent en 1539, & demanderent du secours à François I, Roi de France, qui ne voulut pas, les écouter. L'Empereur partit d'abord de l'Espagne, passa par la France, & les châtia avec la derniere rigueur. Il fit exécuter à mort vingt-fix des 🗘 principaux Bourgeois, en proscrivit un plus grand nombre, confisqua tous leurs biens. leur ôta leur artiflerie, leurs armes & leurs privileges, & les condamna à plus de douze cents mille éeus d'amende, & le Magistrat à marcher dans les Processions publiques la corde au col. Et afin qu'ils ne pussent jamais s'en relever, il y fit bâtir une Citadelle; & d'une des plus grandes Villes de l'Europe, il en sit presque une solitude. Depuis ce temps-là elle a repris son ancien lustre: sa fituation, ses bâtiments magnifiques, son commerce & ses richesses, la rendent une des Villes les plus confidérables & les plus peuplées de tout le Pays.

Le fameux Traité, appellé la Pacification de Gand, y fut conclu par tous les Etats généraux du Pays, à l'exception de ceux des Provinces de Luxembourg & de Namur, le 8 Novembre 1576. Il confissoit en XXV Articles: on y avoit arrêté principalement, que les Troupes Espagneles & étrangeres fortiroient du Pays; que les Provinces de Hollande & de Zélande demeureroient unies.

fux autres, & que la Religion Catholique feroit maintenue, comme aussi les anciens Privileges du Pays. Ce Traité sut signé par les Abbés de Sainte-Gertrude à Louvain, de Saint-Pierre à Gand, & de Saint-Guilain près de Mons, par la principale Noblesse du Pays, & par les Députés de chaque Ville & Province. Le Roi Philippe II le ratissa; mais ce sut contre le sentiment des bons Catholiques.

Le Duc- d'Arschot sut nommé Gouverneur de la Flandre, & fit une entrée magnifique à Gand; mais les Bourgeois suscités par les Sieurs d'Hembise, Ryhove, & autres Rebelles, s'affemblerent tumultuairement trois jours après, demandant qu'on leur rendit les Privileges que Charles-Quint leur svoit ôtés. Sur le refus, ils se saisirent du Duc, des Eveques de Bruges & d'Ypres, & de quelques autres Seigneurs, qu'ils tinrent long-temps prisonniers. Ils preterent enfuite ferment au Prince d'Orange, fouscrivirent à l'Union d'Utrecht, & le Sr. d'Hem-Bise devint premier Echevin; mais l'an 1584. ils rentrerent en l'obeissance de leur Souverain, & le Sr. Hembise, auteur des troubles. fut déposé & décapité ensuite, le 4 Août 1585.

Louis XIV prit cette Ville le 9 Mars 1678, après un fiege de six jours; mais il la rendit à l'Espagne par la Paix de Nimegue. Elle changes de domination l'an 1706, après la

bataille de Ramillies, lorsque les Allsés s'en rendirent maîtres sans coup férir.

Les François s'en saissirent par stratageme, le 5 Juillet 1708, étant sous la conduite du Brigadier la Faille; mais ils n'y demeurerent que peu de mois. Le Prince Eugene de Savoie & le Duc de Marlborough vinrent l'assiéger le 24 Décembre. Le tranchée y sur ouverte, & les canons & mortiers étoient déja en état de mettre la Ville en seu, lorsqu'elle se rendit le 30 suivant. Le Comte de la Motthe, Lieutenant-Général, sortit le 2 Janvier 1709, avec la Garnison, qui constituit en 1400 hommes, six canons & deux mortiers. & sur conduit à Tournay.

mortiers, & fut conduit à Tournay. Le 9 Juillet 1745, un corps nombreux

de Troupes Françoises, commande par M. du Cayla, Lieutenant-Général, tomba sur un corps de Troupes alliées de 6000 hommes. sous les ordres du Baron de Molck, Général Autrichien, qui avoit ordre de se jetter dans Gand. Ce détachement fut mis en déroute au Village de Melle, entre cette Ville & Alost; il en resta plus de 500 sur la place, & près de 1500, la plupart Anglois, furent faits prisonniers. Deux jours après, 11 Juillet, le Comte de Lowendal, autre Lieutenant - Général François, s'empara de Gand. par surprise & par escalade, à la pointe du jour; il se rendit maître de quantité de niunitions de guerre & de bouche, & prit pour plusieurs millions d'esfets, appartenants aux

#### 24 LA VILLE DE GAND.

Anglois. Le Château se rendit le 15 suivant: 700 hommes y surent saits prisonniers de guerre, avec le Baron de Kieseghem, Grand-Bailli & Gouverneur de Gand. Le Roi de France y sit une entrée magnissique le 25 du même mois; S. M. logea avec le Dauphin, au Palais Episcopal. Ensin, cette Ville sui évacuée par les François l'au 1749, en vertu de la Paix d'Aix-la-Chapelle.

#### LA VILLE DE BRUGES.

Ette Ville est située dans une plaine, \$ deux lieues de la Mer, à quatre d'Ostende, à huit de Gand, de Courtray, de Furnes, & de Middelbourg en Zélande. Il y a un grand nombre de Canaux, qui ont été faits pour la facilité du commerce, dont un mene à Gand, un à Ostende, un à l'Ecluse. un à Damme, d'autres à Nieuport, à Furnes à Ypres & à Dunkerque, où l'on peut aller en un jour pendant l'été. Le Marquis de Castelrodrigo, Gouverneur des Pays-Bas. sit élargir le Canal d'Ostende de dix-huix pieds en 1665, pour le rendre capable de porter des vaisseaux de plus de 400 tonneaux, & ils peuvent venir jusqu'au bassin ou la Komme de Bruges, où l'on a vu très-souvent vingt-cinq à trente gros vaisseaux marchands & autres. Ce Canal fut nettoyé & élargi confidérablement l'an 1728.

Ceft

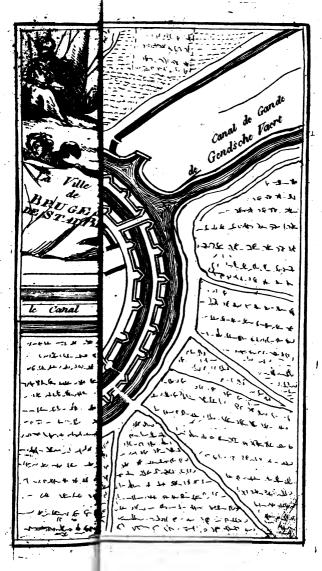

į



# LA VILLE DE BRUGES.

C'est une chose étonnante de voir dans ce même Canal, comment les vaisseaux sortant de la mer peuvent entrer dans celui-ci, qui est d'eau douce, sans que les eaux soient mêlangées; cela se fait par le moyen des écluses & d'autres machines qu'on a faites à Slicke, où il y a un Fort qu'on a bâti pour la désense des mêmes écluses.

Il n'y a aucune fontaine ni riviere à Bruges, mais des Canaux & des Ponts en quantité. Toutes les eaux y sont dormantes, nonobstant l'inégalié du terrein de la Ville, qui est plus bas d'environ dix-huit pieds du côté de la Mer que du côté de la Porte de Gand, à l'endroit qu'on appelle le Minne-water où les bateaux de Gand, d'Anvers, de Bruxel-Ies & de Malines arrivent; mais on renouvelle ces eaux en moins d'une demi-heure de temps, en les laissant écouler peu à peu dans la Mer, par le moyen de trois écluses, qui sont dans la Ville. On y a bâti à l'entrée de la barque de Gand, l'an 1739, un Pont de pierre de taille très-magnifique, de même qu'un beau Quay. Cette barque est la plus commode & la plus agréable du monde pour les Voyageurs : on y trouve ordinairement bonne compagnie, & on v est servi à diner comme dans les meilleus res Auberges.

Bruges étoit très-florissante il y a deux cents ans: toutes les Nations du monde s'y rendoient pour négocier; elles y avoient Tome II. E e

#### 26 LA VILLE

leurs Maisons nationales magnifiquement bâties, avec leurs Magasins & des Confuls, pour la conservation de leurs droits & prívileges. On y a compté jusqu'à dix-sept de ces Maisons, bâties à la gothique, ornées de plusieurs tours, statués & armoiries.

Mais elle a souffert beaucoup par la révolte contre l'Archiduc Maximilien, qui avoit épousé Marie, héritiere de Bourgogne. Les Brugeois eurent l'audace de tenir ce Prince en arrêt l'an 1488, de maltraiter ses Ministres & ses Domestiques, & de décapiter leur Ecoutette Pierre Lanchals, & plusieurs autres affectionnés à leur Souverain. Ils demanderent aussi du secours au Roi de France, au Duc de Gueldres & à ceux de Gand; mais enfin, après que cette rebellion eut duré pendant quatorze mois, ils implorerent la clémence de leur Prince Pan 1400: il y en eut cinquante-six condamnés à mort, un plus grand nombre banni, & la Ville fut obligée de payer à son Souverain une grosse amende. Depuis l'agrandissement des Villes d'Amsterdam & d'Anvers, son commerce est fort diminué, & la Ville n'est pas, à beaucoup près, peuplée à proportion de sa grandeur & de sa situation avantageuse. Il y a pourtant encore quantité de gros Marchands, & une Chambre de Commerce.

On y voit beaucoup d'Eglises considétables, dont la premiere en rang est la Ca-

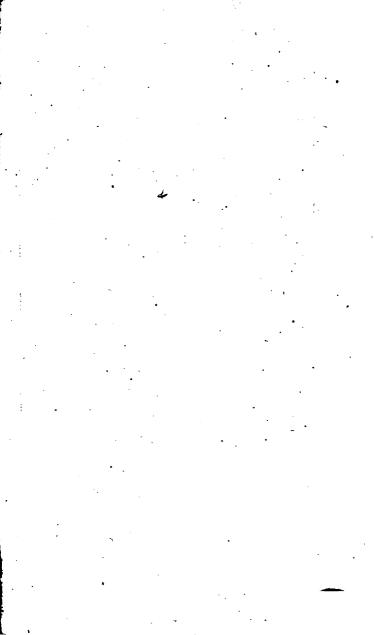



DE BRUGES.

Trale. Baudouin, dit Bras de fer, Comte

Mandres, la fit commencer vers l'an 865, Aonneur de Saint-Donat, Archevêque de peims, que ceux de Bruges choifirent pour r Patron, après que ses Reliques leur sutat envoyées, vers l'an 900, par Ebon, chevêque de Rheims; on célebre sa Fête

14 Octobre,

L'an 994, Arnould, Comte de Flandres, tablit dans cette Eglise un Chapitre de douze hanoines, avec un Prévôt, qui furent augmentés ensuite jusqu'au nombre de trente-une Prébendes, toutes à la collation du Pape ou de l'Evêque, hormis celles des neuf Gradués, qui sont électives. Les Dignitaires sont, les Doyen, Archidiacre, Chantre, Archiprêtre & Pénitencier. Ce Chapitre a été très-considérable de tout temps: Robert de Jérusalem, Comte de Flandres, donna, l'an 1105, au Prévôt le titre de Chancelier perpétuel & héréditaire de Flandres; & aux Chanoines celui de ses Chapelains dome-stiques.

Ce Diocese faisoit anciennement partie de celui de Tournay, où il y avoit dans la Cathédrale un Archidiacre particulier de Bruges. Le Pape Paul IV y établit, l'an 1559, un Evêque particulier, Suffragant de l'Archevêque de Malines, à la demande de Philippe II, Roi d'Espagne. Le revenu sut établi en partie sur les revenus de la Prévôté de l'Eglise de Saint-Donat, qui

sui sut unie avec le titre de Chancelier & sa Jurisdiction, laquelle est très-considérable; & en partie aussi des revenus de l'Abbaye de Doest, Religieux de l'Ordre de Citeaux, laquelle sut supprimée; elle étoit située au Village de Lisseweghe, à deux lieues de Bruges, vers la Mer. On y joignit encore tous les biens & dixmes que l'Abbayé de Saint-Bertin à Saint-Omer possédoit dans ce nouvel Eveché.

Il comprend neuf Villes; favoir, Bruges, Ostende, Damme, Tourhout, Roulers ou Rouffelaere, Middelbourg, Oudenbourg, l'Écluse & Ardembourg, avec environ 130 Bourgs ou Villages, partagés en huit Doyennes. Les deux dernieres Villes appartiennent aux Etats-Généraux, avec l'Isle voifine de Cadfant. On y compte, outre la Cathédrale, quatre autres Chapitres; favoir, Notre-Dame & Saint-Sauveur à Bruges, Saint-Pierre à Tourhout, & St. Pierre & St. Paul à Middelbourg, outre celui d'Ardembourg, qui est supprimé. Qua-tre Abbayes d'Hommes, savoir, Saint-André lez Bruges, & Oudembourg, de l'Ordre de faint Benoît; celles des Dunes, Ordre de Citeaux, & d'Eckhoute, Ordre de saint Augustin, à Bruges; outre celle de Doest, unie à l'Eveche, & celle de Zoetendal, Ordre de faint Augustin, qui a été annexée au College des Jésuites à Bruges. Il y a encore quatre Abbayes de Filles; savoir,

Sainte - Godelive, Ordre de saint Benoît; Saint-Trond, Ordre de saint Augustin, & Sparmaille & 's Hemelsdal, Ordre de Citeaux.

### ÉVÉQUES DE BRUGES.

I. Pierre Curtius, Brugeois, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, où il étoit Pasteur de l'Eglise de Saint-Pierre: il sut sacré l'an 1562, & mourut en 1567.

II. Rémi Driutius de Cassel, Conseiller au grand Conseil, & Prévôt de Notre-Dame à Bruges, avoit été auparavant nommé premier Evêque de Leuwarde, en Frise; il fut sacré Evêque de Bruges l'an 1569: deux ans après, il y tint un Synode, & mourut l'an 1594.

III. Matthias Lambrecht, natif du Franc de Bruges, Chanoine & Archidiacre de Bruges, fut facré l'an 1596, & mourut fix ans

après.

IV. Charles-Philippe de Rodoan, Abbé Commandataire d'Eenhame, premiérement Evêque de Middelbourg, en Zélande, où il n'a jamais résidé, à cause des troubles du Pays, devint Eveque de Bruges en 1604, & mourut en 1616.

V. Antoine Triest, de Gand, Doyen de la Cathédrale de Bruges, fut sacré l'an 1617, &

passa à l'Eveché de Gand, l'an 1622.

VI. Denis Christophori, d'Anvers, Doyen

330 É V É Q U E S de la Cathédrale de Bruges, fut facré l'ant 1623, & mourut en 1629.

VII. Servais Quinckerus, Brugeois, Doyen de la même Eglise, sut sacré l'an 1631,

& mourut en 1639.

VIII. Nicolas de Haudion, Prévôt de la Cathédrale de Gand, fut sacré en 1642, & mourut l'an 1649.

IX. Charles van den Bosch, Doyen de la Cathédrale de Bruges, su sacré en 1651, & passa à l'Eveché de Gand l'an 1660.

X. Robert de Hainin, Prévôt de Saint-Pierre à Cassel, sut sacré en 1662, & mou-

rut l'an 1668.

XI. François de Baillencourt, de Nivelle, Docteur en Droits dans l'Université de Louvain, & Conseiller Ecclésiastique au grand Conseil, sut sacré l'an 1671, & mourut en 1681.

XII. Humbert-Gu illaume à Précipiano, Bourguignon, Abbé de Bellevaux, Doyen de la Métropole de Besançon, Conseiller du Conseil suprême de Flandres à Madrid, sut sacré l'an 1683, & devint Archevêque de Malines en 1690.

XIII. Guillaume Bassery, de Bruxelles, Vicaire-Apostolique de l'Eveché de Bois-le-Duc, & Prosesseur en Droits dans l'Université de Louvain, sur sacré l'an 1691, & mourut subitement le 18 Juin 1706.

Le Perc Charles de Hornes, ci-devang. Comte d'Hautekercke, Capucin, fut nomme à cet Evêché l'an 1706, par le Roi Philippe V; mais les Alliés s'étant rendus maîtres des Pays-Bas Autrichiens, cette nomination n'eut point lieu il mourut à Liege l'an 1710.

XIV. Henri-Joseph van Susteren, d'Amfterdam, Chanoine-Ecolatre de la Métropole de Malines, Vicaire-Général de l'Archeveque Précipiano, sut sacré à Malines le 22 Mars 1716. Cet Evêque a surpassé tous ses Prédécesseurs par sa libéralité: il rétablit le Séminaire Episcopal l'an 1719; & ayant acheté ensuite l'Hôtel du Duc de Croy, situé près de l'Eglise de Saint-Sauveur, il y bâtit un Séminaire nouveau l'an 1739, le plus magnisque qu'on voit aux Pays-Bas. Ce digne Prélat mourut le 24 Février 1742, âgé de 74 ans, après 26 ans d'Episcopat, extrêmement regretté pour ses biensaits envers les Eglises & les Pauvres.

XV. Jean - Baptiste - Louis de Castillion, de Bruxelles, Prévôt de l'Eglise Collégiale de Sainte-Pharailde à Gand, après avoir été nommé à l'Eveché de Ruremonde, passa à celui de Bruges, & su sacre à Malines le

14 Juillet 1743.

XVI. Jean-Robert-Guilain Caymo, de Bruxelles, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, sur facré à Malines par la Cardinal son Métropolitain, l'an 1754. Il modrut le 22 Decembre 1775.

XVII. Felix-Guillaume-Antoine Brenart

de Louvain, Conseiller Ecclesiastique da grand Conseil à Malines & Doyen du Chapitre de la Collégiale à Liere en Brabant; il sit son entrée solemnelle le 3 Août 1776.

On garde avec vénération dans la Cathédrale de Saint-Donat, les offements de Charles-le-Bon, Comte de Flandres, qui font d'une grandeur prodigieuse. Ce Prince y sut massacré par quelques massaiteurs l'an 1127, pendant qu'il étoit en priere. On déteste encore tous les ans, le 2 Mars, la mémoire de ceux qui ont commis cet horrible meurtre; on fait le récit de sa vie, & l'on montre ses Reliques. Les riches ornements & l'argenterie de cette Eglise méritent d'être considérés, ainsi que les tapisseries, données l'an 1730, par l'Evêque van Susteren.

La plus belle Place de la Ville c'est le grand marché; on y voit au milieu un grand corps - de - logis quarré, qu'on nomme les Halles, avec des galeries publiques, & une

grande cour.

Le long de cette grande Place, on voit un grand bâtiment, qui sert de magasin public pour les draps des Marchands; il est bâti sur un Canal, soutenu par plusieurs piliers, de telle maniere que les vaisseaux, qu'on appelle Bylanders, peuvent passer des sous pour traverser la Ville, & passer du Canal d'Ostende dans celui de Gande

La Place ou Marché de Vendredri est

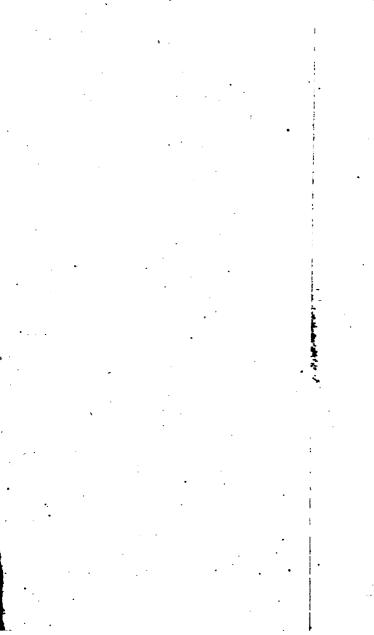



LAGREFFE D BRUGES | LEE. DU S. SM De Geregts Kamer | in K. Bl

tres-belle; il y a pluficurs promenades entre des allées d'arbres, & au milieu un beau

corps-de-garde nouvellement bâti.

Le Bourg est une grande Place, sur la quelle est l'Hôtel-de-Ville, dont voici le plan: il est bâti à la gothique, orné de quantité de figures des anciens Comtes & Comtesse Flandres; en 1376, le Comte Louis de Mâle y mit la premiere pierre. On voit aussi sur la même Place l'Eglise Cathédrale, le Palais Episcopal, la Cour Prévôtale & Canonicale, le Greffe de la Ville, la Cour où ceux du Franc de Bruges tiennent leurs affemblées, laquelle a été rebâtie l'année 1722 & suivantes; les prisons, qui surent brûsées par la malice d'un des prisonniers l'an 1685, & qui ne sont pas encore rebâties.

Il y a aussi la Chapelle de Saint-Basile ou flu saint Sang du Sauveur, que l'on y garde avec beaucoup de vénération. Ce dépôt sacréfest dans un cylindre de verre, dans lequel il y a une phiole aussi de sigure cylindrique, où le Sang est ensermé; c'est une liqueur blanche, congelée & transparente, rouge en plusieurs endroits. On dit que Thierry d'Alface, Comte de Flandres, l'apporta à son retour de la Terre-Sainte l'an 1748, où il l'avoit reçu de Foulques d'Anjou, Roi de Jérusalem, dont il avoit épousé la sille. H'envoya à l'Eglise de Saint-Basile à Bruges, par Léonius, Abbé de Saint-Bertin. C'est pour cela que les Brugeois prient annuelles

334

×

ment l'Abbé de Saint-Bertin d'assister à leur Procession solemnelle du 3 Mai.

Outre le Chapitre de la Cathédrale, il y en a deux autres, l'un dahs l'Eglise de Notre-Dame, sondé l'an 1091, par Radbode, Evêque de Tournay, pour un Prévôt & onze Chanoines; & l'autre dans celle de Saint-Sauveur, érigé l'an 1501, par Pierre Quicke, Evêque de Tournay, pour un Doyen & dixhuit Chanoines, maintenant réduit à douze; ces Prébendes sont tout ce qu'il y a de plus

modique en fait de Canonicats.

L'Eglise de Notre-Dame est fort belle : il y a un clocher très-élevé; les Mariniers l'observent lorsqu'ils viennent vers Ostende. On y admire aussi deux tombes de cuivre doré, d'une beauté & d'une magnificence extraordinaire; l'une dé Marie, héritiere de Bourgogne, qui mourut l'an 1482, & l'autre de Charles-le-Hardi, son pere, Duc de Bourgogne, qui fut tué devant Nancy l'an 1477. Marie d'Autriche, petite-fille du Duc Charles, & sœur de l'Empereur Charles-Quint, Lit faire ce dernier tombeau l'an 1550, après y avoir fait transférer le corps de son aïeul, qui avoit été enterré à Nancy, dans l'Eglise de Saint-Georges. On conserve dans le trésor de la dite Eglise de Notre-Dame des ornements de la derniere richesse; savoir, Chappes, Chasubles & Dalmatiques, garnies de perles & de diamants, que Marie de Bourgogne avoit elle-même travailliées.

Les autres Eglises sont très-nombreuses; car outre la Cathédrale & les deux Collégiales sussités, il y a cinq autres Paroisses, Saint-Jacques, Saint-Gilles, Sainte-Anne, Sainte-Walburge & Sainte-Catherine; quatorze Chapelles, y compris celle du Saint-Sang, (dont on a parlé ci-dessus) & celle du Saint-Sacrement, qui a été bâtie en 1701, à l'occasion d'un scélérat qui avoit jetté les saintes Hosties dans un lieu indécent.

On y compte douze Monasteres de Resigieux; l'Abbaye de Saint-Barthelémi d'Eeckhoute, Chanoines Réguliers de l'Ordre de saint Augustin, sut sondée l'an 650, par saint Trond, & rétablie l'an 1050 ou environ.

L'Abbaye des Dunes, de l'Ordre de Ctteaux, sut commencée par saint Bernard, lorsqu'il vint aux Pays-Bas, l'an 1138. Elle étoit placée dans ce temps-là à une lieue de Furnes, entre les dunes de la mer, dont elle a tiré son nom; mais en 1627, ses Religieux se retirerent à Bruges, où ils bâtirent un très-beau Monastere. On y conserve le corps entier du bienheureux Abbé Idesbalde, de la famille noble de van der Gracht, mort dès l'an 1167.

Les Peres Jésnites surent reçus l'an 1570; seur Eglise, d'une architecture parsaite, sut commencée l'an 1617, & achevée l'an 1645. Ils y enseignoient les Humanités. Les Dominicains y surent sondés l'an 1233, par

# and -LA VILLE

Jeanne, Comtesse de Flandres; les Récollets, en 1244; les Carmes chausses ont une Egisse très-belle; les Augustins y enseignent aussi les Humanités; les Capucins; les Carmes déchausses, le Prieure des Guillelmins, les Freres Alexiens, & ensin les Chartreux, qui ont demeuré autresois hors la Ville jusqu'à l'an 1608, qu'ils y obtinrent pour leur demeure un vieux Prieure de Religieuses de Saint-Aubert.

Les Monasteres de Religieuses sont: l'Abbave de Saint-Trond, de l'Ordre de St. Augustin; l'Abbaye de Sainte-Godelive, Bénédictines Réformées, qui y sont venues de Gistelle; celles de Sparmaille & de 's Hemelsdal, de l'Ordre de Citeaux, dont la derniere est venue de Dixmude, l'an 1672; les Religieuses de Sainte-Claire, ou les riches, Claires: les Carmélites chaussées & déchausles; les Sœurs-Grises, les Sœurs-Noires, les Conceptionistes, les pauvres Claires ou Collettes, les Annonciades, les Religieuses de Sarrepte & celles de Béthanie, & les Angloises, toutes trois de l'Ordre de saint Augustin; celles-ci ont bâti une nouvelle Eglise Lan 1739, & y ont posé un Autel de marbre & de jaspe venu de Rome: c'est tout ce qu'on peut voir de curieux. Les Dominicaines, les Pénitentes Angloises venues de Nieuport; les Pénitentes d'Ardembourg, & un Béguinage de quarante Béguines. Le grand Hôpital, celui de Sainte-Marie-Magdelaine.

DE BRUGES. 337 laine, (où l'on a bâti, l'an 1739, une Maison de correction) celui de Saint-Julien pour les insensés, Notre-Dame de la Potterie, &c. L'Eglise de Jérusalem mérite aussi la curiosité des Etrangers; elle sur bâtie l'an 1435, par la Famille d'Adornes; conforme en tout au sameux Temple que les Catholiques ont dans la sainte Cité de Jé-

rusalem.

Enfin le Monastere de Sainte-Anne, de Religieuses Chartreuses à Bruges, est l'unique qu'il yait dans les Pays-Bas Autrichiens; & il n'y a même que six Couvents pareils dans toute la Chrétienté. Ces Religieuses observent leur Regle avec la même exactitude que les Chartreux. Après quelques années de Profession, elles sont consacrées solemnellement par l'Evêque, qui leur donne l'Anneau, l'Etole & le Manipule, avec le droit de chanter l'Epître à la Messe: ces mêmes Religieuses répondent en quelque manière aux Diaconesses des premièrs siècles.

On trouve peu de Villes où il y aft tant de Maisons pour les Orphelins, qu'à Bruges. Il y en a entr'autres une, appellée l'Ecole des Bogards, qui a été établie vers l'an 1520; l'on y entretient environ 180 jeunes Garçons, les uns dans les Etudes, les autres dans différents Métiers, selon leur génie: ils sont habillés de drap, la Tome II.

338 LAVILLE

moitié du corps bleu, & l'autre rouge, avec un bonnet noir. \*

On y voit pareillement une Ecole de pauvres filles, vêtues de rouge ou de bleu, où on en entretient toujours 120. Celle-ci sut établie l'an 1523.

Il y a dans cette Ville six Jurisdictions différentes, pour l'administration de la Ju-

stice, tant civile que criminelle.

La premiere est celle du Magistrat, qui est composé du grand Bailli ou Surintendant de la Gendarmerie de Flandres, de l'Ecoutette, de deux Bourguemestres, l'un des Echevins, & l'autre de la Commune, de douze Echevins, douze Conseillers, dix Pensionnaires & Gressiers, & deux Tréforiers.

La seconde est celle du plat-Pays des environs de la Ville, qu'on appelle le Franc

de Bruges, dont on parlera bientôt.

La troisieme est celle du Chapitre & de la Prévôté. L'Evêque y fait administrer la Justice, en qualité de Prévôt & Chancelier héréditaire de la Flandre, & il y a vingt-

On a vu des Evêques, des Abbés, & plufieurs autres favants Ecclésiastiques & Gens de bien, qui sont sortis de cette Ecole, & qui y ont laissé leurs portraits. Cette Maison hérite le tiers des biens de ceux qui en sont sortis, à moins qu'ils ne fassent accord pour rédimer ce droit.

huit Juges, vulgairement appellés Redenaers. qui sont autant de Feudataires. Les Chanoines ont aussi une Jurisdiction très-ample; mais il n'y a qu'un Bailli & un Greffier pour les deux Colleges.

Le quatrieme College est la Cour Féodale, où preside le Grand-Bailli de la Ville de Bruges, & où l'on vuide les procès concernant les Fiess, qui relevent de la même

Cour.

Le cinquieme & le fixieme sont les Colleges du Zisselsche & du Maendagsche; mais leur Jurisdiction n'est pas d'une si grande étendue que les autres.

Ce fut en cette Ville que Philippe-le-Bon, Duc de Bourgogne, institua, au mois de Janvier 1430, TOrdre de la Toison d'or. le jour qu'il consomma son mariage avec Isabelle, fille de Jean, Roi de Portugal. Il prit pour Protecteurs de l'Ordre, la sainte Vierge & saint André, Patron des Bourguignons; il y créa vingt-cinq Chevaliers, auxquels il donna une longue robe d'écarlate, que son fils Charles-le-Hardi changea, au Chapitre de Valenciennes, en une de soie, & qui est maintenant de velours cramoifi. Il leur donna aussi un collier d'or, au bout duquel pend la Toison. Le Duc Philippe se déclara Chef au Grand - Maître de l'Ordre, & nomma un Chancelier, un Trésorier, un Roi d'Armes & un Greffier. On a tenu vingt - deux Chapitres de cet Ordre, jusqu'à ce que Philippe II, Rois d'Espagne, ayant tenu le dernier à Gand. l'an 1559, le Pape Grégoire XIII déclara que ce Prince & ses Successeurs pourroient créer des Chevaliers hors du Chapitre, quand il leur plairoit.

On en a tenu encore trois Chapitres à Bruges; le premier, en 1432, dans l'Eglise de Saint-Donat; le second, en 1468, dans celle de Notre - Danie; & le troisieme, en

1478, dans celle de Saint-Sauveur.

Philippé-le-Bon, dressa lui-même les Statuts de cet Ordre, qui ne furent publiés qu'au mois de Novembre 1,430, onze mois après

son institution.

Ces Statuts sont divisés en soixante-six Articles, dont le premier est, que ce Prince en seroit le Chef pendant sa vie; & après. lui ses Successeurs, Ducs de Bourgogne. L'Article LXV porte, que si le Souverainne laissoit pour héritier qu'une fille, celuiqu'elle épouseroit seroit Chef de l'Ordre; ce qui arriva à la mort de Charles-le-Hardi, fils de Philippe-le-Bon, qui ne laissa qu'une fille. Cette Princesse épousa Maximilien d'Autriche, qui fut reconnu Chef-Souverain de l'Ordre de la Toison d'or, conformément à l'Article que l'on vient de lire. Tous les descendants de Maximilien & de son fils Philippe, qui devint Roi d'Espagne, eurent le même titre jusqu'à Charles II, Roi d'Espagne. Après la mort de ce Prince., PhiDEJBRUGE'S.

fippe V, petit-fils de Louis XIV, Roi de France, se porta pour héritier de tous les Etats de Charles II. Il prit possession du Trône d'Espagne, & en consequence, il créa des Chevaliers de la Toison d'or, comme étant devenu Chef-Souverain de l'Ordre.

Charles, Archiduc d'Autriche, lui disputa toute la succession de Charles II, & prit de son côté le titre de Roi d'Espagne; & pendant que cette Couronne sur en litige, les deux Contendants créerent des Chevaliers de la Toison d'or.

Cette grande querelle ayant été terminée par les Traités d'Utrecht & de Radstadt, Philippe demeura enfin paisible possesseur du Trône d'Espagne; & Charles de son côté, devenu Empereur, eut en partage fa Souveraineté des Pays-Bas Espagnols, avec plusieurs autres grands Etats, situés en Italie. Philippe V ne laissa pas de continuer à se regarder comme Chef de l'Ordre de la Toison d'or, & à créer des Chevaliers de cet Ordre; Charles prétendit que cette qualité de Chef étoit attachée à celle de Souverain des Pays Bas; & en conséquence, il créa aussi des Chevaliers de la Toison d'or. Les Ministres d'Espagne s'en plaignirent; mais l'Empereur Charles VI n'eut aucun égard à leurs plaintes : toute la question se réduisoit à savoir, si par l'institution de l'Ordre, la qualité de

#### LAVILLE

Chef devoit être attachée à perpétuité à celle de Souverain des Pays-Bas. Voici les principales raisons qui le prouvent:

1º. C'est dans les Pays-Bas que l'Ordre a été institué par un Prince, qui en étoit le Souverain, & qui par les Statuts a transmis son droit à tous ses Successeurs. Il faut donc avoir succédé à la seule Souveraineté qu'il possédoit alors, pour jouir de ce droit.

2°. Le Trésor, les Titres & les Archives de l'Ordre, ne se conservent que dans les Pays-Bas, où ils sont encore; il est donc naturel que le Chef de l'Ordre soit Souverain du Pays; où de temps immémorial on en a déposé & gardé tous les Titres.

3°. Les Lettres - Patentes confirmatives des Statuts & des Privileges de l'Ordre, données par Philippe II en 1550, n'ont jamais été publiées ni obligatoires, que dans les Pays-Bas: ce qui prouve que c'étoit uniquement comme Souverain des Pays-Bas, qu'il donnoit ces Lettres.

4°. Les Pays-Bas sont le seul Etat de l'Europe où les Chevaliers de la Toison d'or jouissent de quantité de Privileges, de prérogatives & d'exemptions, qui leur ont été accordés dès le temps de leur institution. Convient-il que le Souverain du Pays où ils. en jouissent, perde son titre de Chef-Souverain de l'Ordre, pour le céder à un autre, dans les Etats duquel ils n'en jouissent pas ?

50. Lorsque Philippe II céda la Souveraineté des Pays-Bas à l'Infante Isabelle-. Claire - Eugénie, & à l'Archiduc Albert. son époux, il se réserva le titre de Chef-Souverain de l'Ordre de la Toison d'or, avec l'exercice & les fonctions de cette Dignité. Pourquoi cette réserve, si elle n'avoit pas été attachée à la qualité de Souverain des Pays-Bas? Car si elle eût été inhérente à sa Personne & à la Couronne d'Espagne. cette réserve étoit absolument inutile, puisque dans cette supposition, la qualité de Chef-Souverain de l'Ordre n'auroit eu aucune liaison avec celle de Souverain des Pays-Bas, qu'il vouloit bien céder; mais il y a plus, c'est qu'on étoit si persuadé en ce temps-là que la qualité de Chef de l'Ordre étoit inhérente à celle de Souverain des Pays-Bas, que cette réserve surprit extremement les Chevaliers qui vivoient alors, & qui ne. virent qu'avec peine la Grande-Maîtrise. de l'Ordre détachée, par cette réserve, de la Souveraineté des Pays - Bas; jusques - là. qu'ils envoyerent un Député à Madrid pour s'en plaindre, comme d'un atteinte maniseste donnée aux Statuts & à la Constitution de l'Ordre. Ce Député étoit le Seigneur de. Berlaimont; mais Philippe II, au-lieu de leur répondre que la Souveraineté des Pays-Bas n'avoit aucune liaison avec la Grande-Maîtrise de l'Ordre, leur dit pour les appaiser, qu'ils devoient regarder l'Archiduc

#### LA VILLE

Albert & lui comme un seul & unique Souverain; que l'Archiduc continueroit de présider aux Chapitres & aux cérémonies de l'Ordre; mais qu'il avoit jugé à propos de se réserver par ectte clause, le choix & la nomination des Chevaliers.

Telle fut la réponse de Philippe II: on fut obligé de s'en contenter; mais la plainte & la députation prouvent bien clairement qu'on étoit persuadé en ce temps-là, que la qualité de Chef-Souverain de l'Ordre de la Toison d'or, étoit essentiellement attachée à celle de Souverain des Pays-Bas.

Voici présentement les raisons que l'on sliéguoit pour justifier le droit de Philippe V.

- 1°. Ce Monarque, disoit-on, en vertu du Testament de Charles II, a succédé à tous ses droits & à tous ses titres; or, Charles II étoit incontestablement Chef de l'Ordre de la Toison d'or; Philippe V l'a donc été après lui.
- 2°. Philippe V, en vertu des Cessions qui lui ont été faites par le Roi son grandpère; par son pere, le Dauphin, & par le Duc de Bourgogne, son frere, représentoit Marie-Thérese d'Autriche, dernière & unique héritière de la branche masculine de Bourgogne, éteinte par la mort de Charles H, & dont cette Princesse avoit hérité tous les droits & tous les titres, & par conséquent celui de Chef de l'Ordre de la Toi-

fon d'or, qui a dû passer conséquemment à Philippe V, son représentant.

On a répondu à ces deux raisons : 1°. Que Charles II n'avoit pas créé des Chevaliers de la Toison d'or en sa qualité de Roi d'Espagne, mais comme Souverain des Pays-Bas, parce que cette Souveraineté le rendoit Chef. & Grand-Maître de l'Ordre.

2°. Que les droits & les titres transmis à Philippe V, avoient été restreints & limités par les Traités de Paix, qui mirent l'Empereur Charles VI en possession de la Souveraineté des Pays-Bas, à laquelle étoit attachée la qualité de Chef de l'Ordre.

Cette question a été agitée plus d'une fois entre les Ministres des Cours de Vienne & de Madrid, & elle fut encore traitée au dernier Congrès d'Aix-la-Chapelle; mais ella n'a été terminée jusqu'ici par aucun accomodement : de sorte que l'on crée à Madrid des Chevaliers de la Toison d'or, qui ne sont point reconnus pour tels dans les Etats soumis à la Cour de Vienne; & l'on en nomme à la Cour de Vienne & dans les Pays-Bas, qui ne sont point reconnus pour tels en Espagne, en France & dans les autres Etats soumis à la Maison de Bourbon.

Au XVIe. siecle les Hérétiques ont commis dans la Ville de Bruges les mêmes désordres, en pillant les Eglises, brisant les images, &c. que dans les autres Villes du Pays. Ils y dominerent depuis l'an 1578.

346 LA VILLE DE BRUGES.

jusqu'en 1584, lorsque le Prince de Chimay, qui en étoit Gouverneur, sit son accomodement avec le Prince de Parme le 22 Mai; & les habitants retournerent alors sons l'obéissance de leur Prince légitime. Georges Cassander, habile désenseur de la Religion Catholique, étoit né à Bruges en 1515: il mourut le 3 Février 1566, âgé de 51 aus.

Bruges \* fut bombardée le 4 Juillet 1704, par les Hollandois, mais avec peu de dommage: elle se soumit aux Alliés l'an 1706, après la bataille de Ramillies. En 1708, èlle sut investie par le Comte de la Mothe, Lieutenant-Général: il n'y avoit qu'une petite garnison, qui sut obligée de se rendre le 5 Juillet; mais les Alliés y rentrerent au commencement de l'an 1709, par la Capitulation faite à Gand le 30 Décembre 1708.

Les François s'en rendirent maîtres le 18 Juillet 1745, sans coup férir: car il n'y avoit plus de garnison. Le Roi Louis XV y six son entrée avec le Dauphin le 29 suivant.

## LE FRANC DE BRUGES.

C'Est le nom d'une grande étendue des environs de Bruges, qui occupe l'espace de sept lieues; on l'appelle en Latin

Les Armes de Bruges sont fascées d'argent de gueules de huit pieces, au lion d'azur accollé d'or, brochant sur le tout.

LE FRANC DE BRUGES. 347
Franconatus Brugensis. Ce Territoire est borné, au Couchant, par la riviere d'Yperlée, qui le sépare du Bailliage de Furnes; au Midi, il a les Châtellenies d'Ypres & de Courtray; au Levant, la Vicomté de Gand, la Zélande & l'Isle de Cadsant; & au Nord, l'Océan.

Il porte le nom de Franc, à cause que ses habitants secouerent autrefois la Jurisdiction des Villes de Gand & de Bruges. Les Comtes de Flandres leur accorderent ensuite des Privileges, Loix & Coutumes particulieres. La Comtesse Jeanne l'avoit achetée, l'an 1224, de Jean de Neelle, Châtelain de Bruges, pour la somme de 24545 livres, & leur permit de ne reconnoître autre Juge que le Conseil de la Province. Philippe-le-Bon voulut, par son Ordonnance de l'an 1436, que le Franc de Bruges fît un Corps séparé dans les Etats de Flandres, à charge que les troupes qu'on y leveroit en temps de guerre, ne serviroient que sous l'étendard de Bruges, Depuis ce temps-là, il a été convoqué aux Assemblées par des Lettres particulieres du Conseil de la Province, comme quatrieme membre des Etats de Flandres.

Le Franconat est gouverné par un Magistrat particulier, qui réside dans la Ville de Bruges, ayant sa Cour dans le Bourg: étoit autresois un Château que Baudouin, surnommé Bras de fer, Comte de Flandres, avoit sait bâtir l'an 865. Ce Magis-

strat est composé de quatre Bourguemestres, un du Quartier du Levant, un de celui du Nord; l'autre de West, & un de la Commune; de vingt-sept Echevins, qui ont leurs Charges à vie : de fix Pensionnaires & de deux Trésoriers. La bonne & prompte Justice criminelle qu'on y exerce, rend ce College universellement respectable.

Il comprend divers Territoires, que ceux du Pays appellent Ambachten, au nombre de trente-sept, sans les autres enclavements. Plufieurs Villes, Abbayes, Bourgs & Villages en dépendent; entrautres Ostende, Nieuport, l'Ecluse, Dixmude, Eccloo, Middelbourg, Ardembourg & Damme; les Abbayes de Saint-André & d'Oudenbourg; les Forts d'Isendick, Plasschendal & de Slickes; les Bourgs d'Oudenbourg, Gistelle, Blanckenberg, Tourhout, &c. Mais de-puis que l'Ecluse & queiques autres Places font aux Hollandois, ceux-ci y ont établiun Magistrat particulier du Franc.

L'Abbaye de Saint-André, de l'Ordre de faint Benoît, n'est qu'à un quart de lieue de Bruges; elle fut fondée l'an 1105, par Robert, dit de Jérusalem, Comte de Flandres. Ce ne fut dans ses commencements qu'un Prieuré, dépendant de l'Abbaye

d'Affligem.

L'Abbaye d'Oudenbourg, Religieux du même Ordre, fut fondée l'an 1084, par faint Arnould, Eveque de Soissons, qui 7 THOUSE I

#### DE BRUGES.

mourut trois ans après; elle étoit réduite au point de sa ruine, lorsque M. van Susteren, Evêque de Bruges, la rétablit par ses soins paternels.

Le Bourg de Blanckenberg n'est qu'àdeux lieues de Bruges; on y va par un pavé qu'on a fait l'an 1723. Ce Bourg est sur le bord de la mer : la pêche y est considérable, & on s'y baigne fort commodément dans la mer, pour le plaisir ou pour la fanté.

Au Bourg de Tourhout, il y a un ancien Chapitre de Chanoines, avec un Prévôt, qui étoit, il y a plutieurs fiecles, un Monastere de Religieux. Ce Bourg appartient à l'Electeur Palatin, comme Duc de Neubourg, avec plusieurs Villages, & la Forêt de Winendael, où il y eut un combat le 24 Septembre 1708, entre les Alliés, commandés par le Général-Major Webb, Anglois, & les François, commandés par le Comte de la Motthe, qui vouloient empêcher le passage d'un grand convoi de munitions de guerre & de bouche, envoyé d'Angleterre par Ostende, pour le secours de l'armée des Alliés devant Lille, qui commençoit déja à souffrir la disette; mais les François, quoiqu'au nombre de 18000 hommes, ayant mal pris leurs mesures, le convoi passa, & ils y eurent tout le désaantage.

Rousselacre est une Vicomté ancienne.

Tome II.

350 LA VILLE DE BRUGES.

qui appartient maintenant à l'Electeur Palatin: il y a des Augustins depuis l'an 1635. On remarque aussi une belle & riche Gommanderie de l'Ordre de Malthe, autresois des Templiers, au Village de Slype, près de Nieuport. Le Commandeur réside ordinairement à Bruges.

## LA VILLE D'YPRES.

L nom: d'Ipra ou Ipræ vient de la petite riviere d'Iperlée, qui la traverse, & forme un Canal, par lequel on va à Furnes, Dunkerque, Nieuport, Ostende, Bruges, & autres Villes des environs, avecbeaucoup d'utilité pour son commerce. Ce Canal est entretenu par les eaux de deuxétangs des Villages voisins, de Dickebuase & Zillebeeke, qui fournissent l'eau, lorsque la sécheresse de l'Yperlée les resuse. Lille en est éloignée de cinq-lieues, Courtray de six, Bruges, Saint-Omer & Dunkerque de dix.

Avant l'an 800, ce n'étoit qu'un Château, qui fut ruiné par les Normands. Baudouin III, Comte de Flandres, le rétablit, & en fit une Ville environ l'an 960. Thierry d'Alface, Ferrand & Jeanne, Comtes de Flandres, la firent agrandir.

Louis VI, Roi de France, la prit d'afaut en 1128, étant venu au secours de





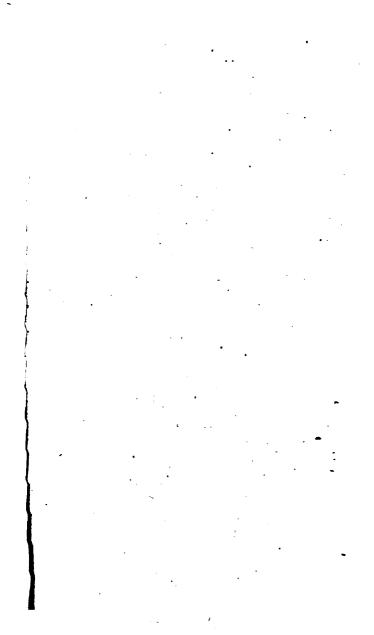



ECCLESIA CAT a Syres
S. MARTINI tot Syre.

LA VILLE D'YPRES. 351 Guillaume-le-Normand, Comte de Flandres; & plus de la moitié de la Ville fut pillée & brûlée. Le Roi Philippe-Auguste la prit pareillement en 1213. Une grande partie fut brûlee par accident l'au 1240, ainsi que les Fauxbourgs l'an 1297, par les François. L'an 1325, les Bourgeois se révolterent, aussi-bien que leurs voisins, contre le Comte Louis de Nevers : ils firent abantre la vieille enceinte pour en faire une nouvelle. & ils envelopperent les Fauxbourgs, extremement peuplés par des Tifferands & autres Gens de métier. Leur nombre étoit si grand, qu'au denombrement qui se fit en 1342, on en compta plus de deux cents mille. Le circuit de la Ville étoit ators de 673 verges géo-

L'an 1383, les Gantois révoltés contre le Comte Louis de Mâle, & secondés par les Anglois, vimrent assiéger la Ville d'Y-pres, qu'ils attaquerent avec beaucoup de vigueur, pendant plus de six senaines; mais la résistance des Bourgeois les obligea à la sen de l'abandonner. On en césebre encore la mémoire le premier Dimanch e d'Août, jour de la Fête appellée Tuyndag. Philippe-le-Hardi, Duc de Bourgogne, sit de nouveau fortisier & agrandir Ypres, & l'environna de nouvelles murailles l'an 1388.

métriques; c'est-à-dire, trois fois plus grand

qu'il ne l'est aujourd'hui.

La principale Eglise est la Cathedrale, dédice à saint Martin; les autres Paroissia-

#### LA VILLE 352

les sont : Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Nicolas, Notre-Dame de la Brile, & Saint-Jean, hors de la Ville.

A l'érection des quatorze nouveaux Evéchés aux Pays - Bas, l'ancien Evêché de Térouane sut supprimé, dont le Pape Paul IV forma, l'an 1550, trois nouveaux Dioceses.; Boulogne pour la France, Saint-Omer pour l'Artois, & Ypres pour la Flandre.

Pie IV érigea, l'an 1560, l'Eglise ou Prévôté de Saint-Martin en Cathédrale. & sécularisa les Chanoines Réguliers qui étoient de l'Ordre de saint Augustin. On forma de leurs revenus douze nouvelles Prébendes. dont six sont annexées aux six Curés de la Ville. On transféra dix Canonicats de l'ancienne Eglise de Térouane, pour les neuf Gradués, & un pour l'Evêque; les dix autres Prébendes y furent transférées du Chapitre de Furnes : ce qui fait que le Chapitre d'Ypres est composé de trois Membres & de trente-deux Chanoines, parmi lesquels il y a les sept Dignités, de Doyen, d'Archidiacre, d'Archiprêtre, de Pénitencier, de Chantre, d'Ecolatre & de Trésorier. L'Evêque confere lui feul toutes les Prébendes & Dignités; mais le Dovenné est à la nomination du Souverain; & les neuf Canonicats gradués sont électifs & réglés comme ailleurs. Ce Prélat jouit des revenus de la Prévôté du Monastere de Saint-Martin sécularisé, & de celle DE D'YPRES.

de Furnes. L'Evêché est Suffragant de l'Archevêché de Malines, & contient les Villes d'Ypres, Berg-Saint-Vinox, Furnes, Dunkerque, Dixmude, Nieuport, Cassel, Bailleul, Poperingue, &c. avec environ 150 Paroisses, divisées en huit Doyennés.

# ÉVÉQUES D'YPRES.

I. Martin Rithove, Docteur en Théologie à Louvain, sit son entrée à Ypres l'an 1562 : il avoit assisté au Concile de Trente, & l'an 1570, il présida au Concile Provincial de Malines, en l'absence du Cardinal de Granvelle; il mourut de la peste l'an 1583.

II. Pierre Simons, de Thielt, Pasteur & Courtray, & puis Chanoine & Archipretre à Gand, sacré l'an 1585, & mort l'an 1605.

III. Charles Maes, Doyen de la Cathédrale d'Anvers, & Aumônier des Archiducs Albert & Isabelle, sur sacré l'an 1607, tint un Synode l'an 1609, & passa la même année à l'Evêché de Gand.

IV. Jean de Visschere, de Berg-Saint-Vinox, Chanoine & Curé de la Cathédrale, sut sacré l'an 1611, & mourut en 1613.

V. Antoine de Hennin, Chanoine de la Bathédrale & Curé de Saint-Nicolas à Ypres, fut sacré l'an 1614: il sonda un beau Séminaire à Douay, & mourat en 1626.

VI. Georges Chamberlain, Doyen de la Cathédrale de Gand; il fut sacré l'an 1627,

& mourut en 1634.

VII. Corneille Jansénius, de Leerdam, en Hollande, Docteur en Théologie à Louvain, sut sacré l'an 1635, & mourut de la peste le 6 Mai 1638. Ce Prélat avoit composé un Livre sur la Grace, intitulé Augustinus, qui a fait grand bruit après sa mort : on en a tiré les cinq fameuses Propositions, qui surent condammées l'an 1653, par le Pape Innocent X, & contre lesquelles Alexandre VII dressa un Formulaire, l'an 1657.

VIII. Josse Bouckaert, d'Iseghem, Supérieur des Prêtres de l'Oratoire à Montaigu, sut sacré l'an 1642, & mourut en 1646:

Eustache - Louis de Croy, Prévôt de l'E-glise de Saint-Pierre à Cassel, y sut nommé ensuite par le Roi d'Espagne; mais il moutut en 1648.

IX. Jean-François de Robles, Comte d'Annapes, Prévôt de Saint-Pierre à Louvain, & Chancelier de l'Université, sur facré l'an 1654, & mourut en 1659.

X. Martin Prats, de Bruxelles, Doyen de l'Eglise de Sainte Gudule, sut sacré l'an 4665, & mourut l'an 1671.

XI. Henri van Halmale, d'Anvers, Doyea de la Cathédrale d'Anvers, facré l'an 1672, & mort en 1677.

XII. Guillaume Herinx, d'Helmont, Religieux de l'Ordre de St. François, fut sacré l'an 1677, & mourut le 17 Août 1678. L'Evêché d'Ypres vaqua ensuite pendant quinze années, pour les difficultés au sujet de la Régale entre le Pape Innocent XI & le Roi Louis XIV. S. M. y nomma cependant, en 1679, Jacques de Lieres, Doyen de la Cathédrale de Saint-Omer; mais il se déporta de sa nomination, & mourut l'an 1703.

XIII. Martin de Ratabon, Docteur de la Maison de Navarre, & Aumônier du Roi, fut sacré l'an 1693; il quitta cet Evêché pour celui de Viviers, en France, l'an 1713,

& mourut à Paris l'an 1728.

XIV. Charles - François de Laval - Montmorency, Archidiacre de l'Eglise Métropolitaine de Cambray, sut sacré le 6 Mai 1730, & mourut à Ypres le 26 Août suivant.

Thomas - Philippe d'Alface, Comte de Boussu, Prévôt de la Cathédrale de Gand, fut pourvu de l'Ewêché d'Ypres par le Pape Clément XI, l'an 1713; mais l'Empereur Charles VI le nomma, l'année suivante, à l'Archeveché de Malines. Les Etats-Généreux étant maîtres d'Ypres, y nommerche aussi, l'an 1713, Jean-Charles de Cupere, Curé de l'Eglise Paroissale de Saint-Gilles à Bruges; mais cette nomination ne sut pas recue.

XV. Jean-Baptiste de Smet, Licencié en Théologie, Chanoine - Pénitencier & Président du Séminaire à Malines, sut nommé par S. M. Imp. & Cath. l'an 1716: il sur sacré à Malines le 20 Avril 1721, & transféré à Gand l'an 1730,

## 356 ÈVÉQUES

XVI. Guillaume Delvaux, Docteur en Théologie dans l'Université de Louvain, Président du College de Viglius, Archiprêtre du District de Louvain, &c. sut sacré à Malines le 25 Mai 1732, & mourut en 1761.

XVII. Félix-Joseph-Hubert de Wavrans, Chanoine, Archldiacre & Grand-Vicaire de Tournay, fut nommé à l'Evêché d'Ypres, & sacré à Malines en 1762; il publiat, en 1768, un Volume écrit en Latin, contemant divers Statuts pour le réglement de son Diocese: ouvrage que l'on peut regarder comme un modele en son genre. Il trépassa le 27 Octobre 1784.

XVIII. Charles-Alexandre, Comte d'Arberg, de Valengin & du St. Empire, né l'an 1734, fut nommé ensuite à cet Evêché. Après avoir été Chanqine de Tournay, puis de la Collégiale de Leuze, il devint Tréfoncier de la Cathédrale de Liege, Evêque d'Amyzon, Suffragart de l'Evêché de Liege, Examinateur Synodal de Son Altesse le Prince-Evêque de Liege dans les Synodes du Diocese, Membre de l'Etat Noble du Pays de Liege, Comte de Looz, Maréchal héréditaire du Comté & du Pays de Limbourg, éeigneur de la Rochette, Avouer héréditaire de Fleroa, sils aîné de Nicolas-Maximilien-Edmond-Joseph & d'Antoinette-Thérese Du-Han-de-Martigny, Chanoinesse Noble du Chapitre de Nivelles, morte en

1742, fille de Philippe-Louis Du-Han, Comte de Martigny, Grand-Ecuyer de Son Altesse le Duc Charles de Lorraine, & de Catherine-Françoise de Roque-seuille, de Puydebar. Le frere de cet Evêque, Nico-las-Antoine, né en 1736, est Colonel pro-priétaire d'un Régiment de Dragons, qui porte son nom, & autresois celui de St. Ignon.

Il y a dans Ypres les Couvents des Carmes, des Récollets, des Dominicains, des Capucins, des Augustins, des Carmes déchaussés, & un College de Jésuites. Ces Peres obtinent pour leur entretien, à charge d'enseigner les Humanités, les revenus de l'Abbaye de Merckem, Religieuses de l'Ordre de saint Benoit, à une lieue de Dixmude, & ceux du Prieuré de Nipkerke, Bénédictins, situé près de Bailleul : ces deux Monasteres avoient été détruits du temps de la révolte.

L'Abbaye de Saint-Jean, Religieux de l'Ordre de saint Benoît, à Ypres, y fut établie en 1608, ayant été fondée premiérement dans les Fauxbourgs de la Ville de Térouane; les Religieux occupent le Chœur de l'Eglise Paroissiale de Saint-Nicolas.

L'Abbaye de Roesbrugge ou Pont-Rouard, Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, a été fondée environ l'an 1271, par le Chevalier Guillaume de Béthune. Celle de Nonmenbosch, Religieuses de l'Ordre de saint Benoît, fut fondée l'an 1123, par Charle's-le-Bon, Comte de Flandres, & augmentée par ses Successeurs. Il y a encore des Claristes-Urbanistes, des pauvres Claires, venues de Middelbourg en Flandres; des Sœurs-du tiers-Ordre de saint François, des Sœurs-Noires & Grises, des Carmélites déchaussées, un Béguinage & quatre Hôpitaux.

L'Hôtel-de-Ville, qu'on appelle auffi les Halles, est situé sur la grande Place. Il est très-magnisique, & a une belle Tour, où l'on garde les Archives; on le commença l'an 1342. Sur la même Place il y a une belle Fontaine, bâtie du temps des François.

Le Prince d'Isenghien est Seigneur & Vicomte d'Ypres; elle est gouvernée par un Grand-Batlli, un Avoué, treize Echevins, quatre à cinq Conseillers-Pensionnaires & un Greffier. Les derniers a'ont qu'une voix consultative dans les Procès, que les Echevins décident. Ce College n'a Jurisdiction que dans la Ville & sa Banlière.

En 1566, le 15 Août, les Rebelles y pillerent les Eglises, briserent les Images, chasserent les Ecclésiastiques, & massacrerent plus de vingt Curés du Diocese. Ils en surent les maîtres jusques à l'an 1583. Le Prince de Parme les exhorta d'abord par Lettres à rentrer dans leur devoir; mais ils assicherent ces Lettres au gibet. Cet affront l'obligea d'envoyer des Troupes pour bloquer Y pres, qui se rendit le 10 Avril 1584, après un



iuys Van Ipre



blocus de huit mois. Le Sr. Marquette, qui y commandoit, en sortit avec tous ceux de la nouvelle Religion.

Le Prince de Condé la prit en 1648, pour le Roi de France; l'Archiduc Léopold, Gouverneur des Pays-Bas, la reprit en 1649. Le Maréchal de Turenne s'en rendit maître l'an 1658, après quatre jours de tranchée ouverte; mais on la rendit à l'Espagne par le Traité des Pyrénées. En 1678, Louis XIV, Roi de France, vint assiéger Ypres en personne; il sit ouvrir la tranchée le 18 Mars, & la prit le 25 du même mois. La Paix de Nimegue lui confirma la possession de cette Ville, qu'il a tellement fait forti-. fier depuis, qu'elle est devenue une des meilleures Places du Pays conquis. Ce même Prince la remit avec sa Châtellenie l'an 1713. par la Paix d'Utrecht, aux Etats-Généraux, qui en prirent possession le 4 Juin, pour leur servir de barriere; à condition que le Gouvernement civil & ecclésiastique demeureroit à l'Empereur Charles VI, comme Souverain. Le Prince de Ligne, commis par Sa Majesté, y reçut le serment de fidélité du Magistrat & de la Châtellenie, le 21 Février 1720. En 1782 S. M. I. y fit fortir la Garnison Hollandoise, ainsi que des autres Villes de Barrieres



#### LA CHATELLENIE D'YPRES.

A Ville d'Ypres faisoit autresois, avec sa Châtellenie, le troisieme Membre des Etats du Comté de Flandres; mais depuis qu'elle a été cédée à la France par le Traité de Nimegue, l'an 1678, elle n'a plus envoyé ses Députés aux Assemblées de cette Province, & elle a fait partie du Pays conquis. Quoiqu'elle ait changé depuis de domination, elle n'est pas encore réunie aux Etats de Flandres. La Châtellenie ou Vicomté d'Ypres comprend environ trente Bourgs ou Villages.

Le Roi de France y établit, par un Edit du mois de Mars 1603, un Bailliage & Siege Royal, auquel toutes les Sentences. du plat-Pays devoient aller par appel, avant que d'aller au Parlement de Tournay. Ce Tribunal étoit composé du Grand-Bailli, du Lieutenant - Général civil & criminel, du Lieutenant - Particulier, de six Conseillers, d'un Avocat-Général, d'un Procureur du Roi & d'un Greffier. Il fut érigé ensuite en Préfidial, composé de deux Chambres, avec deux Présidents, & plus grand nombre de Conseillers. Ce Tribunal avoit aussi Jurisdiction sur les Châtellenies de Cassel, Bourbourg, Berg-Saint-Vinox, Furnes & Bailleul. Louis XIV y avoit ordonné, qu'à commencer

LA CHATELLENIE D'YPRES. 367 commencer du premier Mars 1685, on n'y fereit les procédures & tous autres Actes, qu'en langue Françoise; mais lorsqu'en 1713 les François évacuerent la Ville d'Ypres, le dit Tribunal su transféré à Bailleul.

A peu de distance d'Ypres, on voit trois belles Abbayes de Chanoines Réguliers, de l'Ordre de saint Augustin. Celle de Sonne-beeck a été sondée l'an 1072, par Eusebe, & Remberte, sa semme. Celle de Wormzeele eut pour sondateur Isaac, Seigneur de Wormzeele, l'an 1668.

L'Abbaye de Warneton ou Waesten, dans la petite Ville de ce nom, entre Lille & Ypres, a été fondée par Adele, Comtesse de Peronne & de Warneton, l'an 1138. Elle appartient au Prince d'Orange. Les Alliés l'ayant prise pendant la derniere guerre, trouverent ce poste si avantageux, qu'ils le firent fortisser; & les Hollandois l'ont retenu autresois en vertu du Traité de Barriere, conclu l'an 1715.

L'Abbaye de Messines, Religieuses nobles de l'Ordre de saint Benoît, sut sondée par Adele, fille de Robert, Roi de France, & semme de Baudouin de Lille, l'an 1062. Elle y sonda aussi un Chapitre de douze Chanoines, dédié à saint Sidrone, Martyr.



#### LA VILLE DE COURTRAY.

N la nomme en Flamand Cortryk, & en Latin Cortracum, autrefois Corturiacum. Elle tient, avec sa Châtellenie, le quatrieme rang entre les Villes de Flandres, & est sur la Lis, à cinq lieues ou environ de Lille, d'Y-pres, de Tournay & d'Oudenarde, & à huit de Bruges & de Gand; ayant communication avec celle-ci par un beau pavé, qui fut acheve l'an 1728.

Courtray est devenue très renommée par ses toiles fines, & par les belles nappes, serviettes & ameublements qu'on y fabrique en forme de damas, qui sont recherches dans toute l'Europe.

L'Eglife Collégiale de Notre-Dame sut bâtie par Baudouin, Comte de Flandres, Empereur de Constantinople; il y sonda, l'an 1203, un Chapitre de douze Chanoines, avec un Doyen, dont le Souverain a la collation, à l'exception de deux Prébendes, quel'Evêque de Tournay y consere. La Paroissiale est dédiée à saint Martin: on croit que saint Eloi en est le sondateur, & qu'il y a prêché l'Evangile. Les Religieux de l'Abbaye de Saint-Amand y possedent une ancienne Prévôté, dédiée à Notre-Dame, & sondée dès le septieme siècle; & le Prévôt a une Jurisdiction particuliere dans la Ville, avec ses Echevins. LA VILLE DE COURTRAY. 363-

Il y aussi des Récollets, des Capucins, des Jésuites, un Béguinage sort ancien, un Couvent de Religieuses de l'Ordre de saint Augustin, appellé Sion, des Carmélites déchaussées, des Sœurs-Grises, & deux Couvents d'Hospitalieres, l'un pour les Passants, & l'autre pour les Malades. L'Abbaye de Groeningue a été sondée en 1238, pour des Religieuses de l'Ordre de Citeaux, par Jeanne, Comtesse de l'Ordre de Citeaux, par Jeanne, Comtesse de Flandres; elle étoit située alors aux environs de la Ville, dans laquelle elle sut transférée l'an 1578, à cause des guerres. On honore dans cette Abbaye une Image miraculeuse de la sainte Vierge.

Le Magistrat est composé du Grand-Bailli, du Bourguemestre, de dix Echevins, deux Pensionnaires & deux Gressiers.

L'Etat militaire a son Gouverneur.

Sous le regne de Philippe-le-Bel, les François perdirent, en 1302, près de Courtray, une bataille contre les Flamands, commandés par Jean, Comte de Namur, fils de Guy, Comte de Flandres. La défaite de l'armée Françoise fut complete & déplorable. Leur Chef, Robert, Comte d'Artois; le Connétable Raoul de Nesle; Jacques, Roi de Maiorque; le Duc de Bar, 1200 Gentilshommes, & 6000 Soldats François y furent tués. Comme la Noblesse portoit des éperons dorés, dont on trouva grand nombre sur le champ de bataille, elle sur surnommée par les Historiens, la Bataille des éperons dorés,

Hh 2

## 264 LAVILLE

En 1382, Charles VI, Roi de France, sataque les Flamands, qui s'éroient revoltés course leur Comte Louis de Mâle, & la les mit en déroute près du Village de Roofebeek, à trois lieues de Courtay; plus de 40000 Flamands y furent tués, & la Ville firt faccagée & brûlée.

Philippe-le-Hardi, Comte de Flandres, y fit commencer le Château en 1385, de fortifia la Ville de plusieurs Tours. Ses Fortifications ont été augmentées depuis, de les François les ont perfectionnées, pendant qu'ils en furent maîtres au fiecle passé. Le Maréchal de Gassion y sit construire aussi, l'an 1647, une Citadelle, du côté de la Porte de Gand; ce qui sut eause que l'on abattit plus de 300 maisons, ainsi que les Couvents des Capucines.

Les François s'en étoient rendus maîtres dès l'an 1643, & le Maréchal de la Ferté obligea les Espagnols, qui en avoient sormé le siège, de se retirer, après avoir mis un de leurs détachements en déroute. Le Roi d'Espagne reprit Courtray l'an 1645, & y sit ajouter quelques nouvelles sortisseations; mais elle retourna, l'an 1646, aux François, commandés par Gaston, Duc d'Orléans, oncle du Roi Louis XIV, qui s'en rendiemaître à la vue de l'armée d'Espagne, conduite par le Duc Charles de Lorraine. L'Archiduc Léopold, Gouverneur des Pays-Bas, la reprit par assaut l'an 1648, le 19

DE COURTRAY. 355 Avril: la Citadelle se rendit deux jours après.

En 1667, le Roi Louis XIV la fit asfiéger par le Maréchal d'Humieres, qui la prit après deux jours d'attaque, & la fit encore fortisser: elle étoit alors très-importante, étant la Ville la plus exposée. Le Roi d'Espagne la céda à la France par le Traité d'Aix-la-Chapelle, & elle ne sut rendue à l'Espagne qu'en 1678, par le Traité de Nimegue.

En 1683, les François la prirent, ainsi que sa Citadelle, qu'ils démantelerent en 1684; & puis s'en étant emparés de nouveau, ils la rendirent l'an 1697, par la Paix de Ryswyck, avec toute sa Châtellenie, excepté la Ville de Menin & son ressort.

renort.

L'an 1744, la guerre s'étant allumée entre la France & l'Impératrice-Reine, le Roi Louis XV, commença par se rendre maitre de Courtray, le 17 Mai. Il n'y avoit alors aucune garnison dans cette Place.

Fin du Tome second.

# TABLE DES MATIERES

Contenues dans ce second Volume.

Bbayes fituées dans la Ville & Diocese d'Arras, 205, & suiv. Abbayes situées dans le Bailliage de Bapaume, Page 257 Abbayes situées dans la Ville & Diocese de Bruges, 335 & 3.48 Abbayes fituées dans la Ville & Diocese de Gand, 317 & 319 Abbayes situées dans 1e Bailliage de Hedin, 264 Abbayes situées dans le District de Namur, 1748 suiv. Abbayes situées dans la Ville & dans le Bailliage de Saint-Omer, 241 8 244 Abbayes situées dans la Châtellenie d'Y-361 pres.

Aire, Ville du Comté d'Artois, 249. Sieges qu'elle a foutenus, 25 I Artois, (le Comté d') 192. Noms des anciens Seigneurs d'Artois, depuis le neuvieme fiecle jusqu'à l'an 1226, 194 & fuiv. Etats d'Artois, 205. Conseil d'Artois, 207. Noms des Présidents de ce Conseil, depuis l'an 1538, 208. Noms des Comtes d'Artois, depuis l'an 1237 jusqu'à l'an 1640, 198. Noms des Rois de France, Conites d'Artois, 202 & suiv. Arras, Ville Capitale du Comté d'Artois, 211. Déscription de cette Ville, ibid.

TABLE DES MATIERES.

G suiv. Noms des Eveques d'Arras, depuis l'an 1004. 215 8 Suiv. Eglises &Maisons Religieuses d'Arras, 224 🛠 fuiv. Sieges qu'elle a soutenus, 228 🗗 suiv. M. de Turenne force les lignes des Espagnols, qui asfiégeoient Arras. Epitaphe de ce Général en François & en Latin. Azincourt, Village du Comté de Saint-Paul', célebre par la victoire de Henri V, Roi d'Angleter-- fe, en 1445. 272

B.

BApaume, Ville du Connté d'Artois,

Béthune, Ville du Comté d'Artois,

245
Berg-op-Zoom, Ville du Brabant Hollandois, 31; érigée en

Marquifat & possédée fuccessivement par divers Seigneurs, 32 & fuiv. Sieges qu'elle a soutenus, 34. Prises en 1747 par le Comte de Lowendal, 35. Note sur ce Général,

Bois-le-Duc, Ville

du Brabant Hollandois, 6. Noms des - Eveques de Boisle-Duc, depuis l'an 1569, 11. Noms des Vicaires-Apoftoliques établis à Bois-le-Duc, depuis l'an 1637 jusques à l'an 1632, . 12. Villes & Bourgs fitués dans le Quartier de Bois-le Duc, 17 & fuiv. Boulogne, Ville du · Pays conquisinonis des Eveques Boulogne, depuis l'an 1566, Bouvigne, Ville du Comté de Namur,

189

Brabant Hollandois, 3 & suiv. Bréda, Ville du Brabant Hollandois, 24. Sieges qu'elle a soutenus, Bruges, Ville-Episcopale du Comté de . Flandres, 324. Canal de Bruges, ibid. Noms des Evêques de Bruges, dépuis . l'an 1562, 329. Déscription de cette Ville, 332. Jurisdictions établies - dans la Ville de Bru-. ges, 338. L'Ordre de la Toison d'or, · institué à Bruges, . 339. Sieges qu'elle . a foutenus, 346. - Pays nommé Franç de Bruges, ibid.

Harlemont, Ville
du Comté de Namur, 182
Charleroi, Ville fituée
fur les confins du
Comté de Namur,
177. Sieges qu'elle

a foutenus, 365. Grande bataille perdue par les François près de Courtray, 364

DAelem, Ville da Duché de Limbourg, 89

Rckelens, Ville du Pays de Gueldres, 150

Auquemont, Ville duDuché deLimbourg, Flandres, (le Comté de ) 286. Noms des Forestiers de Flandres, depuis l'an 621, 289. Noms des Comtes de Flandres, depuis 1'an 863, 290.Inauguration des Comtes de Flandres, 200. Etats du Comté de Flandres, 300. Conseil de Flandres. 303. Noms des l'réfidents de ce Con-

DES MATIERES 369 . feil , depuis le treizieme siecle, 304 Fleurus, Bourg saué près de la Ville de Charleroi . célebre par deux grandes batailles, 180

And, Ville Ca-J pitale du Comté de Flandres, 308. Noms des Eveques de Gand, depuis l'an 1368, 311. Déscription de cette Ville, 314. Sieges de la Ville de Gand, 322. Révolte des Gantois. punie par l'Empereur Charles V. 320 Gertruidenberg, Ville du Brabant Hollandois, 38. Sieges qu'elle a foutenus,

Givet, Ville du Comté de Namur, 183. Déscription des Fortifications de cette Ville, i 84 Grave, Ville du Brabant Hollandois, 42. Sieges qu'elle a fourtenus, 43. Villes situées dans le territoire de Grave.

Gueldres, (le Duché de) 117. Noms des Seigneurs de Gueldres, depuis l'an 878, 118. Noms des Comtes de Gueldres, depuis l'an 1079, 119. Noms des Ducs de Gueldres, depuis l'an 1329, 121, La Ville de Gueldres, 140. Nome des Chanceliers de Gueldres, depuis l'an 1347, 127 Guinegâte, Village du Comté d'Artois dans le Bailliage d'Aire, célebre par la victoire de Makimilien , Archiduc d'Autriche, 252 H.

Edin, Ville du Comté d'Artois,

92

258. Aventure finguliere d'un Officier François, qui se rendit maître de cette Place, dont il refusa l'entrée aux Troupes & à la Perfonne du Roi, 259 Herve, Ville du Duché de Limbourg,

K. Z Evelaer, (Bourg ⊾ de ) fitué dans la Gueldre . 142

Ens, Ville du ✓ Comté d'Artois, 253. Sieges qu'elle a soutenus, 254. · Célebre par la victoire du Prince de Condé, ibid. Limbourg, (Duché de) 78. Ville de Limbourg, 84

M.

Aestricht, Ville du Brabant Hollandois, 60. Dé-

scription de cette Ville, ibid. & fuiv, Maestricht assiégée & prise en 1678, 67; & en 1748 par le Maréchal Saxe, 72. Eloge de ce Général, 75 Malines, Seigneurie, 95. Grand Conseil établi à Malines, 98. Noms des Présidents du grand Conseil de Malines, depuis l'an 1504, 100. La Ville de Malines, 103. Noms - des Archeveques de Malines depuis · l'an 1586, 105. Paroisses de Malines, 107. Chapitre de Malines, 108. Couvents établis à Malines, 109. Malines prise & saccagée dans le temps des troubles, 113 Marienbourg, Ville du Pays d'entre-

Sambre-&-Meuse .

187

N.

TOms des Comtes de Namur depuis le neuvieme fiecle. 155. Etats du Comté de Namur, 160. Conseil Provincial de Namur. Noms des Présidents de ce Conseil, depuis · Pan 1509, 162. La . Ville de Namur, 164. Sieges qu'elle a soutenus, 165 & des Noms suiv. Eveques de Namur, depuis l'an 1562, 168. Déscription de cette Ville, 171 & Suiv. Neau, Bourg confiderable dans le Duché de Limbourg, 93

Mer, (Saint-) Ville du Comté d'Artois: origine de cette Ville, 232 & suiv. Noms des Eveques de Saint-Omer, depuis l'an 1563, 236 & suiv.

Eglises & Maisons Religieuses de St. Omer.

Aul, (Saint) Ville du Comté d'Artois, 279

Olduc, Ville du Duché de Limbourg, Rosebeek, Village situé à trois lieues de Courtray, célebre par la victoire de Charles VI, Roi de France, en 1382,

364 Ruremonde, Ville du Duché de Gueldres', 131. Noms des Eveques de Ruremonde, depuis · l'an 1562, 133. Couvents établis à Ruremonde, 136. Sieges qu'elle a foutenus.

C Teenberge, Ville du Brabant Hollandois.

872 TABLE DES MATIERES. Stevensweert, Forteresse du Pays de Gueldres,

T.

Erouane, Ville du Comté d'Artois, 273. Détruite de fond en comble - par ofdre de l'Empereur Charles V. 281. Noms Eveques de Térouane, depuis l'an 500

7 Endat., (Saint-) Ville du Comté d'Artois , 266. Sieges qu'elle a foutenus, 267 Venlo, Ville de Gueldres, 143. Sieges

qu'elle a foutenus.

Achtendonck . Ville du Pavs de Gueldres, 151 Walcourt, Ville du Comté de Namur, 1 90; célebre par la victoire remportée fur les François par le Prince de Waldeck. Weert, Ville du Pays

de Gueldres, 148

Pres, Ville Episcopale duComté de Flandres, 350. · Noms des Eveques d'Ypres depuis l'an: 1562, 353. Sieges qu'elle a soutenus. 358

Fin de la Table du Tome second

### PARIS,

Et se trouvent à ANVERS, C. M. SPANOGHE, Imprimeur - Libraire fur la Place de la Sucrerie. 1786.

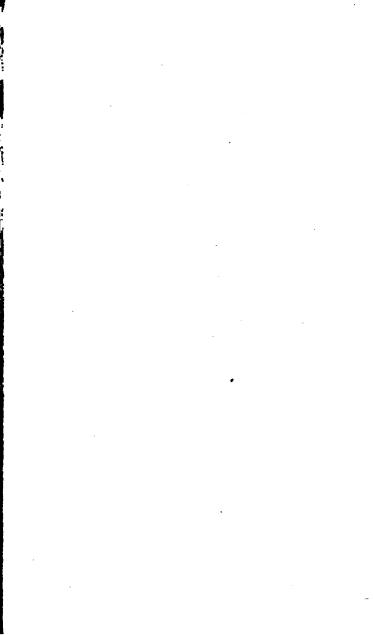

•

.

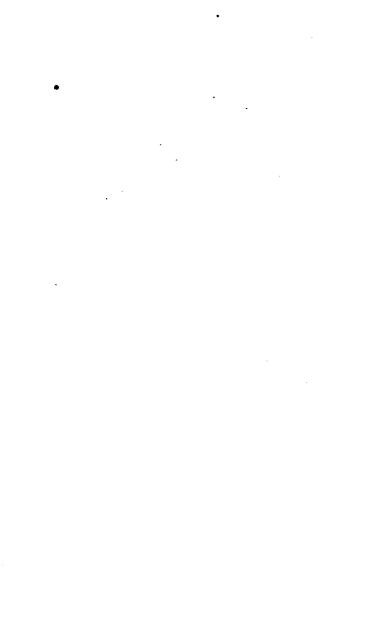